

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





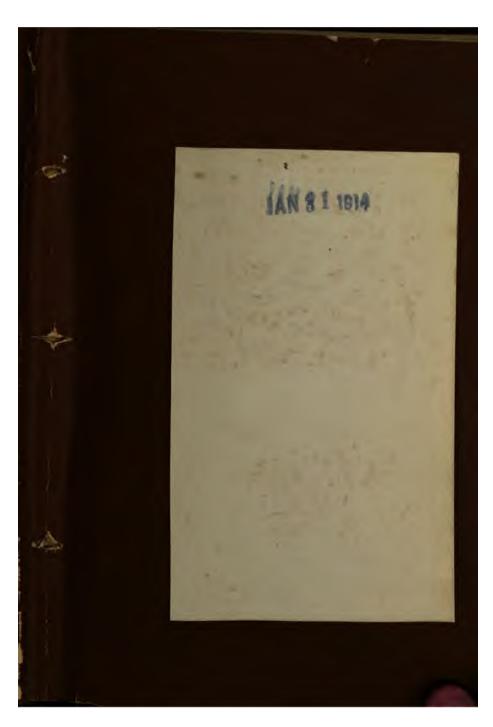

No

Comids. Tan truderbury 1. Si. Garage Joh 24 7 7 Mus Tory to To 515

Stern

-RLR

. •

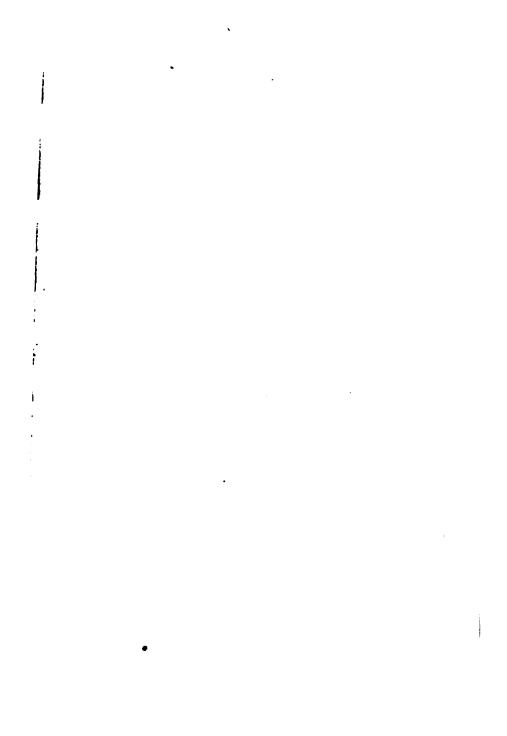

7 • .

•

## S. M. STERN'S WORKS

# For the Study of German.

STUDIEN UND PLAUDEREIEN. First Series. By S. M. STERN. 12mo, cloth, \$1. 35.

STUDIEN UND PLAUDEREIEN IM
VATERLANDE. Second Series. By S. M. STERN
AND MENCO STERN. 12mo, cloth, \$1.50.

SELECTED GERMAN COMEDIES.

Prepared for Students, with Tables of Difficulties (in German). By S. M. STERN. 12mo, paper covers.

- No. 1. EIN KNOPF. By Julius Rosen. 30 cts.
  - " 2. DER SCHIMMEL. By G. VON MOSER. 30 cts
  - " 3. SIE HAT IHR HERZ ENTDECKT. By Wolfgang Müller von Königswinter. 40 cts.
  - " 4. SIMSON UND DELILA. By EMIL CLAAR.
    30 cts.
  - " 5. ER SUCHT EINEN VETTER. By JUNGMAN.
  - " 6. ER MUSS TANZEN. By C. A. PAUL. 30 cts.
- " 7. GÄNSCHEN VON BUCHENAU. By W. FRIEDRICH. (In press.)

# For the Study of French.

ÉTUDE PROGRESSIVE DE LA LANGUE FRANÇAISE. By S. M. STERN AND BAPTISTE MÉRAS. 12mo, cloth, \$1.50.

HENRY HOLT & CO., PUBLISHERS, NEW YORK.

Station Rock

# STUDIEN UND PLAUDEREIEN

FIRST SERIES

SIGMON M. STERN

Director of Stern's School of Languages, New York, formerly Principal of the German Department of Sauveur's School of Languages.

**ELEVENTH EDITION REVISED** 

WITH GRAMMATICAL TABLES



NEW YORK
HENRY HOLT AND COMPANY
F. W. CHRISTERN
BOSTON: CARL SCHOENHOP

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 650811

ASTOR, LENOX AND TILD N FOUNDATIONS.

> Copyright, By Sigmon M. Stern,

> > 1879.



### PREFACE.

As this book itself will best explain the author's intention, the preface will be very short, and contain only the words with which our great master Pestalozzi closed one of his last works:—

"Examine the whole, retain the good, and should it cause a better growth in yourself, add it with truth and love to these sheets which I have endeavored to give you in truth and love."

"Prüfet Alles, behaltet das Gute, und wenn etwas besseres in Euch selber gereift, so setzt es zu dem, was ich Euch in diesen Bogen in Wahrheit und Liebe zu geben versuche, in Wahrheit und Liebe hinzu."

THE AUTHOR.

33.07 W.34 31.803 73.4803 73.4803

#### Letter No. 1.

DEAR MISS.....

You wish to know how I give the first lesson. Here is an example:

In preparing at home, (and I always prepare at home, no matter how often I have given the lesson before,) I arrange a conversation containing all the words which I intend to use; for instance, I find on page 1 and 2 from "Hier ist ein Buch" to "O Herr Meister," the following words:

Buch, Gras, Sommer, Winter, Rose, December, Rosenbusch, Garten, braun, grün, roth, kalt, warm, deutsch, englisch, sprechen, ist, nicht, nein, eins, zwei, drei, vier, fünf, etc.

Now, with these words I proceed in the class in this manner. Showing a book, I ask the student: "Ist hier ein Buch?" (Is here a book?) I answer myself for the first few times in order to accustom him to the sound of the language, and to show him the great resemblance between the two languages, thus encouraging him to speak.

Laying the book aside and pointing to another, I again ask: "Ist hier ein Buch?" and answer myself, if I find it necessary, "Ja, hier ist ein Buch" (yes, here is a book). Pointing to still another, I ask for a third time: "Ist hier ein Buch?" at first the student, as a matter of course, will hesitate, but finally will manage to answer: "Ja, hier ist ein Buch"; then I ask the other students the same question one after another until they are perfectly familiar with this sentence. It will not become tiresome, but will arouse great interest, because they are speaking their first German sentence.

Then I ask, showing a brown book: "Ist dieses Buch braun?" and the students will understand the two new words "dieses" and "braun" by the resemblance to the English words of the same meaning, and answer accordingly. Then, showing a green book, I ask: "Ist dieses Buch braun?" The pupil will shake his head and I answer in the negative: "Nein, dieses Buch ist nicht braun" (No, this book is not brown).

I ask: "Ist dieses Buch grün?" (Is this book green?) The pupil will perhaps answer (having heard the word "Ja" before): "Ja," and awaiting a further answer, I make him understand that he must repeat the whole sentence, "Ja, dieses Buch ist grün." Then, taking a brown book again, I ask: "Ist dieses Buch grün?" and a bright pupil will surely answer, "Nein, dieses Buch ist nicht grün."

I ask then: Ist das Gras grün? (Is the grass green?)

1st das Gras im Sommer grün? (Is the grass green in the summer?)

Ist das Gras im Winter grün? (Is the grass green in winter?)

Ist der Wind im December kalt? (Is the wind in December cold?)

Ist der Wind im August kalt? (Is the wind in August cold?)

Ist der Wind im August warm? (Is the wind in August warm?)

Ist der Sommer warm? Ist August im Sommer? Ist December im Sommer? Ist December im Winter? etc., etc.

In this manner, using words similar to the English ones, I can continue the conversation indefinitely, speaking only German, and the student is impressed with the idea that it is very easy to study the language, which is quite correct.

According to the time allotted to German in the different schools, the conversation may be prolonged or short-After the conversation comes the second part of the lesson, viz., reading. You may wonderingly ask me, "Why! do you attempt to read in the very first lesson?" I answer, "Most assuredly;" first I pronounce clearly and distinctly myself,—then I require the pupils to do the same; and you may think it strange, but they are able to read and understand it perfectly well, for they have been well prepared by my previous conversation. I consider it my duty, never to place anything in the hands of the scholars which they are not capable of comprehending both in thought and form. In their reading exercise, I let each pupil take one of the characters in the dialogue,—for instance, I give one the rôle of Bella, one that of Louis, another that of Otto, and so on, and thus I keep their attention riveted upon the subject, and their interest in the lesson is kept alive. A teacher told me the other day that one of his scholars came to him with a rose, and begged as a special favor that she might always take the part of Bella in the conversation.—Another principle which I wish to explain to you is this: the idea of harmonious development. In nature we see the leaves, branches. stem and roots of the tree developing together, and this example, set before us by the Omniscient, should be followed We have so far begun the education of the in education. ear, tongue, and eye, in the first lessons, and now we must guide the hand. Therefore I write in English characters on the black-board the following questions to be answered in writing. The words are taken from the lesson, studied before, but the questions are new in form.

Ist die Rose roth? (Is the rose red?)

Ist die Rose im Sommer im Garten? (Is the rose in the garden in summer?)

Ist das Eis im Winter im Garten? (Is the ice in the winter in the garden?)

Ist die Rose im Winter am Rosenbusch im Garten?

Ist der Rosenbusch grün im Sommer?

Ist der Rosenbusch im Winter grün?

Ist die Lilie weiss? (Is the lily white?)

Ist das Papier weiss? (Is the paper white?)

Ist das Papier in diesem Buche weiss?

Ist dieses Buch weiss? etc., etc.

I do not mean to say that I always bring all these points into one lesson, for that would generally be too much; I am governed entirely by the circumstances of the case. Not wishing to tire your patience, I reserve the rest of my explanation for another time.

Very respectfully Yours......

### Letter No. 2.

DEAR MISS....

It is as you say: Simplicity in language is an art, to be studied by every teacher.—Luther says in his "Tabletalks" (Tischreden) to one class of teachers,—the preachers:

"One should not preach and declaim with high-sounding terms and lofty words, in order to show how learned he is and so attempt to gain honor;—but to preach in simple words is a great art."

("Man muss nicht predigen und tapfer herscharren mit Worten, prachtig und kunstreich, dass man sehe, wie man gelehrt sei und seine Ehre suche;—aber einfältig predigen ist eine grosse Kunst.")

Indeed, I know of no other way of teaching a pupil to speak a language than to lead him directly into the spirit of it by the constant exercise of his tongue in that language.

In order to learn to play upon the piano, we must exercise our fingers, and in studying a language we must exercise the organs of speech.

You wish to know how I proceed after the primary lessons have been given? The answer is: As I have begun.—I have now made a beginning, and from this point I branch off in a logical manner, and so practically widen the horizon of the student, until I can converse with him with entire freedom.

May we not, in the study of language, use the regular progressive order observed in mathematics—passing from the simple to the more complex, and never introducing any thing new till the way is prepared? Besides, in the study of German we have the aid derived from its great resemblance to English.

My second section is "Die Uhr" ("the watch"). I sometimes commence the lesson in this way. Holding the watch in my hand before the pupils, and near enough for them to hear it, I say, "Tick tack, tick tack," and ask them in German, (you will remember I never use English): "Kommt das Tick Tack von dem Arm?" (Does the tick tack come from the arm?)

Answer: Nein, es kommt nicht von dem Arm. (No, it does not come from the arm.)

Kommt es von der goldnen Uhr? (Does it come from the gold watch?)

Ja, es kommt von der goldnen Uhr? (Yes, it comes from the gold watch.)

Ist die Uhr rund? (Is the watch round?) Macht der Uhrmacher die goldene Uhr? (Does the watch-maker make the gold watch?) etc., etc.

You wish to know, for instance, in what manner I would proceed with the fairy tale on page 208.

First, I would tell the student the story, then make him read it, then ask him questions in the following way:—

Wer hatte? Answer: Ein Mann hatte.

Was hatte ein Mann? Ein Mann hatte eine Frau.

Was hatte er noch? Er hatte eine Tochter.

Wer war? Die Frau war.

Was war die Frau? Die Frau war krank.

Wie krank war die Frau? Die Frau war sehr krank.

Wer rief? Sie rief.—Wen rief sie? Sie rief die Tochter.

Wessen Tochter rief sie? Sie rief ihre Tochter.—Wohin rief sie ihre Tochter? Sie rief ihre Tochter an das Bett.

Wann rief sie ihre Tochter an das Bett? Als sie ihr Ende nahe fühlte.

Was sagte sie? Sie sagte: Mein Kind, etc., etc.

After the oral questions I give questions to be answered in writing.

Do you not discern my reason for so doing and the great benefit to be derived from it?—Letters, anecdotes, stories, etc., I treat in a similar way.

Taking the first letter from Berlin, page 12, I may ask perhaps the following questions:—

Sendet Albert einen Brief von Berlin?

Answer: Ja, Albert sendet ein Brief von Berlin.

Sendet Albert einen Brief von Berlin nach New York an seinen Bruder Louis?

Answer: Ja, Albert sendet einen Brief von Berlin nach New York an seinen Bruder Louis.

In welchem Monat sendet Albert den Brief?

Answer: Albert sendet den Brief im Monat September.

An welchem Tage im September sendet er den Brief?

In welchem Jahre sendet er den Brief? etc., etc.

Sendet Albert den 6ten September 1878 von Berlin nach New York an Louis einen englischen Brief?

Answer: Nein, Albert sendet den 6ten September 1878 von Berlin nach New York an Louis keinen englischen Brief.

Sendet er einen deutschen Brief?

Versteht Louis Deutsch? etc., etc.

After five or six lessons, I have my pupils begin to write German letters. The writing of letters has always been in great favor in my classes; and although you may think it rather incredible, still I assure you, they do it with remarkable success, considering the time they have studied. This encourages them greatly, and assures them that they can do more than they at first thought themselves capable of, and so an enthusiasm for their work is awakened.

The other day I met a boy on the street with his books under his arm, and noticing among them my "Freunde in der Klasse," I asked him: "Well, my boy, do you study German?"

"Yes, sir."

· "How do you like it?"

"Very well, and my mother too. She says, this is a very sensible way of learning a language, for you learn to speak right away and have a little grammar thrown in in the bargain.'

I laughingly bade him good bye.—

Now, my dear friend, I have a great many more things to say to you.

For instance, when and how to teach grammar; how to translate; how to teach pronunciation;—why selections from poets and authors are not best to begin with; why I have written my book in the form you find it, and why I believe American teachers especially adapted to teaching the German language. But I hope to have another and better opportunity of replying to these questions.

Yours, very truly,.....

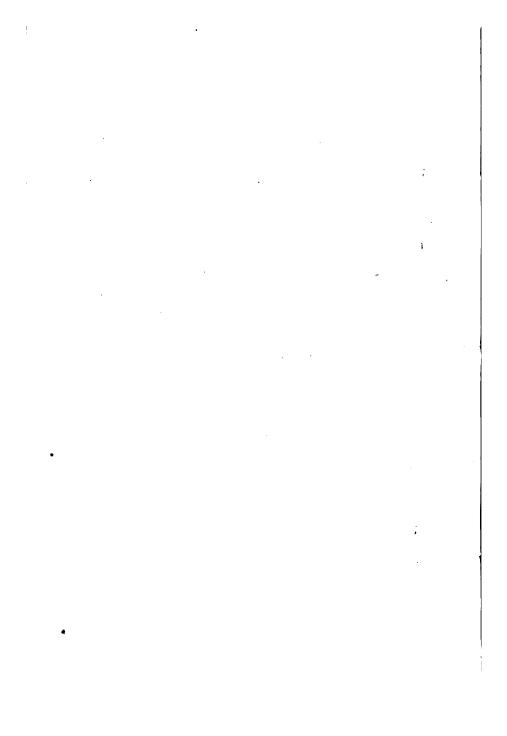

# Inhalt.

|                                                       | Geite, |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Section I. Das Buch rc                                | 1      |
| Section II. Die Uhr, die Tageszeit, die Jahreszeit 2: | 24     |
| Section III. Der Baum x                               | 88     |
| Section IV. Das Waffer 22                             | 49     |
| Section V. Fran Polle 20                              | 97     |
| Section VI. Der Solbat, ber Mitter 2c                 | 109    |
| Section VII. Musit, Dornröschen 2c                    | 145    |
| Section VIII. Der Löwe 2c                             | 168    |
| Section IX. Der Taucher 2c                            | 180    |
| Section X. Weihnachten 2                              | 188    |
| Section XI. Die Wartburg, Aschenhuttel 12             |        |
| Section XII. Freunde, Freundschaft z                  | 215    |
| Grammatical Tables.                                   | 227    |

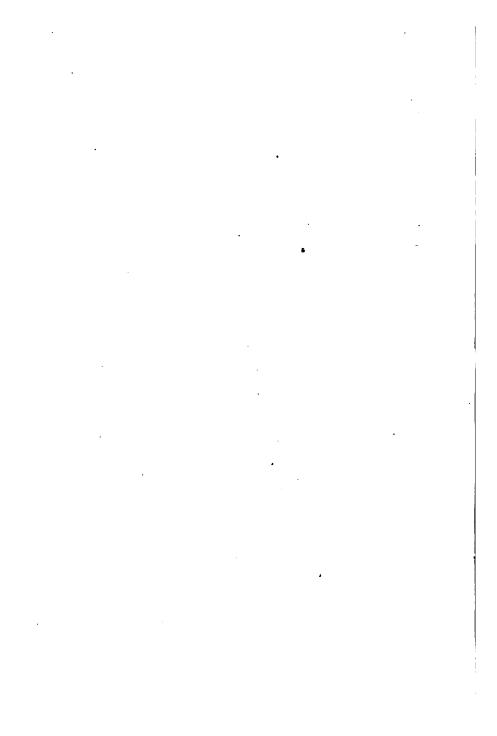

Erster Theil.

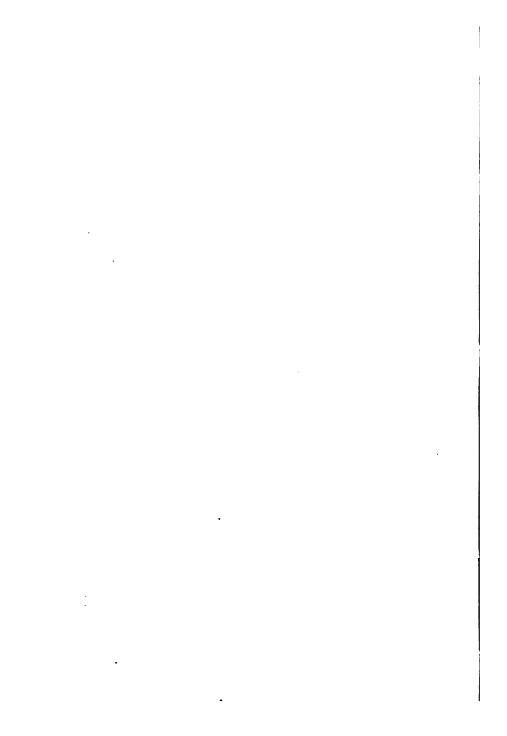



### Studien und Plaudereien.

### I.

Herr Meister: Hier ist mein Buch. — Mein Buch ist braun. Dieses Buch hier ist grün. Mein Buch ist nicht grün. Bella, ist bas Gras grün? —

Bella: Das Gras ift grün.

Herr Meister: Ja, bas Gras ist grün. Anna, ist bas Gras im Sommer grün?

Anna: Das Gras ist im Sommer grün.

Herr Meister: Ja, das Gras ist im Sommer grün. Louis, ist das Gras im Winter grün?

Louis: Das Gras ift im Winter nicht grün.

Herr Meister: Nein, bas Gras ist im Winter nicht grün. Bella, ist bie Rose grün?

Bella: O nein, die Rose ist nicht grün.

Herr Meister: Ist die Rose roth? Bella: Ja, die Rose ist roth.

Herr Meister: Anna, ist der Winter kalt? Anna: Ja, Herr Meister; der Winter ist kalt. Herr Meister: Louis, ist der Sommer kalt? Louis: Nein, Herr Meister; ber Sommer ist nicht kalt.

Berr Meister: Bit ber Sommer warm?

Louis: Ja, ber Sommer ist warm.

Hella: Rein, im December ift es nicht Sommer.

Berr Meister: Ift es Winter im December ?

Bella: Ja, es ift Winter im December.

Herr Meister: Bella, ift der Rosenbusch im December im Garten ?

Bella: Ja, Herr Meister; ber Rosenbusch ist im December im Garten.

Herr Meister: Ist die Rose im December am Rosenbusch im Garten?

Bella: Rein, Herr Meister; im December ist bie Rose nicht am Rosenbusch im Garten.

Herr Meister: Mein Compliment, Fraulein Belia. Sie sprechen gut beutsch !

Bella: D, Herr Meister!

Herr Meister: Louis, ift biefes Buch englisch?

Louis: Nein, biefes Buch ift nicht englisch. Herr Meister: 3st biefes Buch bentsch?

Louis: 3a, diefes Buch ift beutsch.

Horr Meister: "Ia," "diefcs" "Buch" "ist", "beutsches Wort. Ift "bie-fes" ein beutsches Wort?

Louis: "Diefes" ift ein beutsches Wort.

Herr Meister: Gut, Louis, gut. — "I a" ist ein beutsches Wort, und "bieses" ist ein beutsches Wort. "I a" — "bieses"; bas sind zwei (=2) beutsche Wörter. Eins (=1) und eins (=1) ist zwei (=2); Auna, ist "Buch" ein beutsches Wort?

unna: Ja, Herr Meister; "Buch" ist ein beutsches Wort.

Herr Meister: Gut, Anna; das sind brei (=3) beutsche Wörter. Zwei (=2) und eins (=1) ist brei (=3). Bella, ist das im Englischen auch so?

Bella: O ja, Herr Meister; das ist im Englischen auch so. Das Wort "ist," Herr Meister, ist englisch und beutsch.

Herr Meister: Im Englischen ist es "i-s," im Deutsschen "i-s-t." Das "t" ist nicht im Englischen. — Nun sind es vier (=4) Wörter. "Ja"— ein deutsches Wort; "dieses"— zwei deutsche Wörter; "Buch"— brei deutsche Wörter; "ist"— vier deutsche Wörter; "deutsch"— fünf (=5) deutsche Wörter. — Herische Wörter. — Henische Wörter. — Henische Wörter. — Henische Berson: Anna ist auch eine Person; das sind zwei Personen; und Bella ist auch eine Person (= Herrn Meister's Personen und hier ist meine Person (= Herrn Meister's Person;) das sind vier Personen.

Herr Meister: Ich (= meine Person) spreche beutsch; ich bin in Deutschland geboren, und ich bin ein Deutscher. Louis, ist General Grant ein Deutscher?

Louis: Rein, General Grant ift nicht ein Deutscher.

Herr Meister: General Graut ist kein (= nicht ein) Deutscher. General Graut ist ein Amerikaner. Karl Schurz ist kein (= nicht ein) Amerikaner. Er (= Karl Schurz) ist ein Deutscher. Anna, ist Louis ein Deutscher?

Anna: Rein, Louis ist tein Deutscher; Louis ist

nicht in Deutschland geboren.

Herr Meister: Raun Louis beutsch sprechen, Anna?

Anna: Ja, Louis tann beutsch sprechen.

Louis: D nein; ich kann nicht beutsch sprechen.

Herr Meister: D ja, Louis; Sie (= Louis' Person) können (ich kann — Sie können) deutsch sprechen. Sie sagten: "O nein; ich kann nicht deutsch sprechen." — Sind das englische Wörter, Louis?

Louis: Rein, das sind keine englischen Wörter; das find beutsche Wörter.

Herr Meister: Nun gut; Sie (= Louis' Berson) sprechen beutsch. Ift es nicht so, Bella?

Bella: Ja, so ift es.

Herr Meister: Ist das braune Buch englisch? Anna: Nein, Herr Meister; es ift nicht englisch,

Herr Meister: Ist es spanisch? Anna: Nein, es ist nicht spanisch. Herr Meister: Ist es beutsch?

Anna: Ja, es ift beutsch.

Herr Meister: Louis, ist dieses Buch deutsch? Louis: 3a, es (= bas Buch) ist deutsch.

Berr Meister: Ist biefes grüne Buch auch beutsch?

Louis: Ja, Herr Meister; es ift auch beutsch.

Berr Meister: Ist bieses rothe Buch spanisch?

Louis: Ja, bas rothe Buch ist spanisch.

Derr Meister: Ist biefes Buch spanisch?

Louis: Nein, Herr Meister; bieses Buch ist nicht spanisch.

Herr Meister: Bella, sind hier vier (= 4) Bücher?

Bella: Ja, hier find vier Bücher.

Berr Meister: Sind fie (= bie vier Bücher) alle braun?

Bella: Nein, Herr Meister; sie (= bie Bücher) sind nicht brann. Gin (=1) Buch ist brann, ein Buch ist grün, ein Buch ist roth und ein Buch ist ....ist....

Herr Meister: Ist .... ist .... Ist ce (= bas Buch) roth?

Bella: Rein, es ift nicht roth.

Berr Meifter: Ift ce grun?

Bella: Rein, es ift nicht grun.

Berr Meister: Ift es braun?

Bella: Nein, es ift nicht braun.

Herr Meister: Es ist nicht braun, nicht grün, nicht roth. Wie ist das vierte (= 4te) Buch? Bella, ist das Linnen weiß?

Bella: Ja, bas Linnen ift weiß.

Berr Meister: Ift bas vierte (= 4te) Buch weiß?

Bella: Nein, Herr Meister; das vierte (= 4te) Buch ist nicht weiß.

Herr Meister: Nein, Bella; es ist nicht weiß. — Ist bie Orange gelb?

Bella: Ja, die Orange ist gelb.

Herr Meister: Ift bieses vierte (= 4te) Buch gelb?

Bella: Ja, herr Meister; bas vierte Buch ift gelb.

Herr Meister: Ist das Papier in bem gelben Buche weiß?

Bella: Ja, bas Papier in bem gelben Buche ift weiß.

Herr Meister: Bella, Sie sagen (= sprechen): "Das Linnen ist weiß." — Das ist so. — Ist bas Linnen an biesem Buche auch weiß?

Bella: Nein, das Linnen an diesem Buche ist nicht weiß.

Herr Meister: Der Buchbinder bindet alle meine Bücher in grünes Linnen. Hier, die Decke an meinem Buche ist von Linnen. Hat das Buch in Ihrer (= Belsla's) Hand auch eine Decke von Linnen?

Bella: Nein, Herr Meister; biefe Decke ist von . . . .

Herr Meister: Bon Leder. — Ja Louis, von Leder. An Ihrem Schuhe haben Sie auch Leder; aber das Leder an diesem Buche ist feiner. Nicht wahr? (=Ist das nicht so?)

Herr Meister: Was ist bas, Louis? Louis: Das ist Webster's Dictionary.

Herr Meister: Louis, sagen (= sprechen) Sie nicht Dictionary. Das Wort Dictionary ist nicht beutsch. Sagen Sie Wörterbuch. — Louis, sind mehr als tausend (=1000) Wörter in Webster's Wörterbuch?

Louis: D ja, Berr Meister.

Herr Meister: Sind mehr als viertausend (= 4000) Wörter in Webster's Wörterbuch?

Louis: Ja, Herr Meister; es sind mehr als viertausend Wörter in Webster's Wörterbuch.

Herr Meister: Ift Bebster's Wörterbuch bid? Louis: Ja, Webster's Wörterbuch ist bid.

Herr Meister: Ift Ihr (= Louis') grunce Buch so bid, wie Bebster's Börterbuch?

Louis: Nein, mein grünes Buch ist nicht so bid, wie Webster's Wörterbuch.

Herr Meister: Ift Ihr grünes Buch bider, als mein rothes Buch?

Pouis: Ja, mein grünes Buch ist bicker, als Ihr rothes Buch.

Herr Meister: Gut, Louis. Mein rothes Buch ist bick; Ihr grüncs Buch ist bicker, als mein rothes Buch; und Webster's Wörterbuch ist bas bickste Buch.—Bella's Buch ist nicht so bick, wie Ihr Buch, Louis; — es (= Bella's Buch) ist bünn.

Did ift nicht bunn, Dunn ift nicht bid.

Herr Meister: Ist Anna's Buch bunner, als Bella's Buch?

Louis: Nein, herr Meister; Bella's Buch ist bunner.

Herr Meister: Welches Buch ist bas bunnste, bas grüne, bas rothe ober bas gelbe?

Bella: Das gelbe Buch ist bas bunnfte.

Herr Meister: Das ist recht (= gut). Ihr Buch ist bünn; ich kann es (= Ihr Buch) mit zwei (= 2) Fingern halten; Webster's Wörterbuch kann ich nicht mit zwei Fingern halten; es (= Webster's Wörterbuch) ist zu dick. — Louis, können Sie tausend (= 1000) Wörterbücher von Webster mit einer Hand halten?

Louis: O nein, herr Meister!

Herr Meister: Nein, Louis, nein; Sie können es nicht. Kein (= nicht ein) Mann kann es thun. — Bella, ist bas ein Finger?

Vella: Ja, bas ist ein Finger; und bas ist ein Finger, und bas ist ein Finger; bas sind drei (=3) Finger; und das ist ein Finger; ich habe vier (=4) Finger.

Herr Meister: O nein, Bella; Sie haben einen Finger mehr. Sie haben vier (=4) und einen (=1). Vier und eins ist fünf (=5). Sie haben fünf Finger und Louis hat fünf Finger und Anna hat fünf Finger und ich auch (= habe fünf Finger) und Ihr Vater und Ihre Mutter und Ihr Onkel. — Alle, alle Menschen [(= Personen) haben fünf Finger an einer Hand.

Bella: Das ist nicht so im Englischen.

Hen) wir nicht so. — Im Englischen sagen wir: Ich habe vier Finger und einen Daumen.

Bella: Ift ber Daumen ein Finger?

Herr Meister: Ja, die Deutschen sagen: der Daumen ist ein Finger. Der Daumen ist der dickste Finger.

- Louis, ift bicfer Finger ber Danmen?

Louis Rein, Derr Meister; Dieser Finger ist nicht ber Daumen.

Herr Meister: Ift biefer Finger bid ober bunn?

Louis: Diefer Finger ift bunn.

Herr Meister: Anna, haben Sie einen Ring en bem Daumen ?

Anna: Da, ha, ha! Herr Meister, ich habe keinen (= nicht einen) Ring an bem Daumen!

Herr Meister: Haben Sie einen Ring an bem vierten (= 4ten) Finger?

Anna: Ja, Herr Meister; ich habe einen Ring an bem vierten (= 4ten) Finger.

Berr Meister: Ift Ihr Ring von Silber?

Anna: D, herr Meister! Ich habe keinen Ring von Silber an meinem Finger!

Herr Meister: Ist er (= ber Ring) von Golb?

Anna: Ja, er ift von Golb.

Herr Meister: Fa, Anna, er ist von Golb; und Sie haben eine Berle in bem Ringe. Sie haben auch einen Ring von Gold, Bella; aber Sie haben keine Perle; Sie haben einen Diamanten; und Sie, Louis, haben keinen Diamanten und keine Perle; Sie haben einen grünen Stein. Ich habe auch einen Ring mit einem grünen

Steine. Hier ist mein Ring. Sind die Ringe rund, Louis?

Louis: 3a, die Ringe find rund.

Herr Meister: Ist die Orange auch rund?

Louis: Ja, die Orange ist auch rund. Herr Meister: Ist der Apfel rund?

Louis: 3a, der Apfel ist rund.

Berr Meister: Bft ber Ball auch rund?

Louis: Ja, ber Ball ift auch rund.

Herr Meister: Haben Sie einen Ball?

Louis: Ja, Herr Meister, ich habe einen Ball.

Herr Meister: Ist Ihr Ball gelb wie die Drange?

Louis: Nein, Herr Meister; mein Ball ist nicht gelb, wie die Orange, und er (= der Ball) ist nicht braun, nicht roth und auch nicht weiß, wie das Linnen.

Herr Meister: Ist Ihr Ball wie die Kohle?

Louis: Ja, Herr Meister; er (= ber Ball) ist wie die Kohle.

Herr Meister: Ah, ich verstehe. Ihr Ball ist schwarz.

Bella: Ist die Kohle schwarz, Herr Meister?

Herr Meister: Ja, die Kohle ist schwarz.

Herr Meister: Anna, ist Webster ein Amerikaner ober ein Deutscher?

Anna: Webster ift ein Amerikaner.

Herr Meister: Ist sein (= Webster's) Wörterbuch beutsch ober englisch?

Anna: Sein (= Webster's) Wörterbuch ist englisch und nicht beutsch.

Herr Meister: Anna! Sie sprechen so gut beutsch! Rann Ihr Bater beutsch sprechen?

Anna: Nein, Herr Meister; mein Bater kann nicht beutsch sprechen, und meine Mutter auch nicht.

Herr Meister: Louis, können (ich kann — Sie können) Ihre Eltern beutsch sprechen?

Louis: Was ist das "Eltern"?

herr Meister: "Eltern" ist ein Wort für Bater und Mutter.

Louis: Danke, ich verstehe. Meine Mutter kann nicht deutsch sprechen; mein Bater auch nicht; aber er (= der Bater) versteht bentsch.

Herr Meister: Louis, haben Sie nicht einen Bruber? Louis: Ja, Herr Meister; ich habe einen Bruber hier in New York; er (= ber Bruber) studirt im Colleg; er kann deutsch verstehen und sprechen; und ich habe auch einen Bruber in Berlin.

Berr Meister: In Berlin?

Louis: Ja, in Berlin. Mein Bruber Albert ift in Berlin.

Louis: Herr Meister, ich habe hier . . . . o, was ist bas, Herr Meister?

Berr Meister: Ah, tommen Sie von ber Bost?

Louis: Ja, Herr Meister.

Berr Meister: Das ift ein Brief!

Louis: Und ich kann ben Brief nicht verstehen.

Herr Meister: Nicht? — Warum nicht?

Louis: Der Brief ist nicht englisch. — Hier ist er (= ber Brief), Herr Meister.

Herr Meister: Ah, ich sehe. Der Brief ist beutsch.; Er (= ber Brief) ist von Ihrem Bruder Albert. Kann ch ihn (= ben Brief) laut lesen?

Louis: Ja, Herr Meister. Lesen Sie ihn (= ben Brief) laut.

Berr Meister: Der Brief beginnt fo:

Berlin, ben 6ten (= fechsten) September 1878. Mein guter Bruder Louis!

Ich sende Dir (= Louis) hier einen beutschen Brief. Du verstehst kein Deutsch?—D, lerne, mein Bruder, lerne (= Deutsch); das ist gut für Dich (= Louis). — Ich muß hier auch viel lernen; o, so viel: Anatomie, Bostanik, Chemie, Mathematik, Astronomie und die deutsche Spracke. Hier sprechen Alle deutsch. — Die Universität hier ist gut. — Drei tausend (=3000) Studenten sind hier aus Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Italien; aus Afrika und Asien; Australien und Amerika. Unser Cousin Leo aus Boston ist auch hier. — An der Universität sind gute Prosessore; und die besten sind: Sanders und Langenbeck, Virchow und Helmhols.

Oft sche ich ben Raiser Wilhelm und seinen Sohn Friedrich Wilhelm; das ist der Kronprinz von Deutsch-'land. Der Kaiser ist nicht mehr jung; er ist alt. Sein (= bes Kaisers) Hanr und sein Bart sind weiß. — Den Fürsten Bismarck sehe ich auch oft "Unter den Linden."
— "Unter den Linden" ist die feinste Straße hier, wie die Fisth Avenue in New York.— An dem einen Ende der Linden ist der Palast des Kaisers und das Monument Friedrichs des Großen; an dem andern Ende ist ein Park. Der Name dieses Parks ist "der Thiergarten."— O, da (— in dem Thiergarten) ist es schöu! — Aber im Central-Park in New York ist es noch schöner. Sind die Eltern (— Bater und Mutter) wohl?— Ist Schwester Martha wohl und Bruder Otto auch? — Abieu, mein guter Louis!

Dein Bruber

Mibert.

Bier endet der Brief.

Louis: D, Herr Meister! Ich verstehe ben Brief! Ich verstehe bentsch!

Anna: Und ich auch!

Herr Meister: Und Sie, Früulein Bella? Sie sind so still; Sie sagen kein Wort. — Berstehen Sie den Brief nicht?

Bella: O ja, Herr Meister; aber ich verstehe nicht alle Wörter.

Herr Meister: Mein Fraulein; sagen Sie mir die Wörter, die Sie nicht verstehen. Hier ist der Brief.

Bella: Danke, Herr Meister. — Hier ist: Berlin, ben sechsten September, ein tausend acht hundert nub . . . . . . . Berr Meister: Acht und siebzig.

Bella: Acht und siebzig. — Ich versiche acht. Was ist siebzig?

Herr Meister: Verstehen Sie das Wort siebzig, Louis?

Louis: Nein, das Wort verstehe ich nicht.

Anna: Ich auch nicht.

Herr Meister: Siebzig ist: zehn und zehn. — Das ist sieben (=7) mal  $(=\times)$  zehn (=10); und sieben mal  $(=\times)$  zehn ist siebzig,  $(=7\times10=70)$ .

Louis: Ich verstehe nun das Wort siebzig.

Herr Meister: Berlin ist ein Name; September ist ein Monat; achtzehn hundert acht und siebzig ist das Jahr.

Herr Meister: Louis, was wollen Sie sagen? Louis: Was ist zehn (=10) und eins (=1)?

Herr Meister: Zehn und eins ist elf (=11). Zehn und zwei ist zwölf (=12). Zwölf ist ein Dutend. Sechs (=6) ist ein halbes  $(=\frac{1}{2})$  Dutend; brei ist ein viertel  $(=\frac{1}{4})$  Dutend; vier ist ein drittel  $(=\frac{1}{4})$  Dutend Zehn und drei ist dreizehn (=13).

Anna: Die Mutter von meiner Mutter . . . . .

Herr Meister: Die Mutter von meiner Mutter! Das ist meine Großmutter, Fräulein Anna.

Anna: Danke, Herr Meister. Meine Großmutter sagt: "Anna! Anna! Dreizehn Bersonen im Hause. — o, bas i,t nicht gut! nein, nein, nein!" —

Alle: (lachen) ha, ha, ha . . . . .

Herr Meister: Sie lachen! Deuten Sie nicht fo?

Louis: O, nein. Dreizehn ist so gut wie zwölf, wie elf und wie zehn. Herr Meister, wie viel ist zehn und vier?

Herr Meister: Das ift vierzehn (=14).

Louis: Und zehn und fünf?

Herr Meister: Zehn und fünf ist fünfzehn (=15).

Louis: Und zehn und fechs (=6)?

Herr Meister: Das ist sechszehn (=16). Nach sechszehn (=16) kommt siedzehn (=17); nach siedzehn (=17) kommt achtzehn; dann neunzehn (=19) und dann zwanzig (=20).

Louis: Was ist zwanzig (= 20) und zehn?

Herr Meister: Zwanzig und zehn ist dreißig (=30). Dreißig und zehn ist vierzig (=40). Bierzig und zehn ist sünszig (=40). Bierzig und zehn ist sünszig (=50). Fünszig ist ein halb hundert. Fünszig und zehn ist sechszig (=60). Sechszig und zehn ist siedzig (=60). Neunzig und zehn ist neunzig (=90). Neunzig und zehn ist hundert (=100). Zehn mal hundert ist tausend (=1000). Zehn mal tausend ist zehntausend (=10,000). Zehn mal zehntausend ist hunderttausend (=100,000). Zehn mal hunderttausend ist eine Mission (=1,000,000).

Anna: O, das ist schön (= gut)! - Run kann ich abdiren und multipliciren mit beutschen Zahlen.

Bella: In bem Briefe ist noch ein anderes Wort, bis ich nicht verstehen kann: Fürst Bismard. — Bismard ist ber Name; bas verstehe ich; was ist Fürst?

Herr Meister: Das Wort ist ein Titel. Baron ist auch ein Titel.

Bella: Das verstehe ich.

Berr Meifter: Berfteben Gie Alles?

Bella: Ja, ich verstehe Alles, Horr Meister.

Louis: Und ich auch. Anna: Und ich auch.

Herr Meister: Das ist gut. Hier ist Ihr Bief, Louis.

Louis: Danke.

Anna: Das Papier ift so fein. Ift alles Papier in Deutschland so fein, herr Meister?

Horr Meister: Franlein Anna, das Papier in Deutschland ist wie das Papier in Amerika. Man (= die Pierssonen) hat dunnes Papier und dickes; feines Papier und grobes.

Anna: Grobes Papier?

Herr Meister: Ja;

grob ist nicht fein, sein ist nicht grob; bid ist nicht bünn, bünn ist nicht bid; kalt ist nicht warm, warm ist nicht kalt; lang ist nicht kurz, kurz ist nicht lang; weise ist nicht bumm, bumm ist nicht weise.

Können Gie bas verftehen Anna?

Anna: Ja, Herr Meister; das kann ich gut verstehen. Herr Meister: Ist das Papier an diesem Buche grob? Anna: Nein; es (= das Papier) ist nicht grob, es ist fein.

Louis: Herr Meister, was für ein Buch haben Sie in ber Hand?

Herr Meister: Welches Buch, Louis? Ich habe zwei (= 2) Bücher; eins (= 1 Buch) habe ich in ber einen Hand und eins in der andern Hand. Die eine Hand ist meine rechte Hand; — mit der rechten Hand schreibe ich. Ihr Bruder Albert hat den Brief mit der rechten Hand geschrieben (ich schreibe, ich schrieb, ich habe geschrieben) und nicht mit der sinken Hand. Können Sie mit der linken Hand schreiben, Louis?

Louis: Mein; ich kann nicht mit der linken Hand schreiben. Ich spreche von dem Buche in Ihrer (= Herrn Meister's) rechten Hand, Herr Meister.

Herr Meister: Das Buch in meiner rechten Hand ist von Göthe.

Anna: Göthe? Das ist ein beutscher Poet. Nicht wahr, (= ist es nicht so?) Herr Meister?

Herr Meister: Gewiß, (= fo ist es) Fräulein Anna; Göthe ist ein deutscher Dichter (= Poct).

Herr Meister: Was für ein Buch ist dieses hier in meiner linken Hand? Ah, es ist ein altes, altes Buch, und es ist ein gutes Buch.

Anna: Ah, ich sehe. Das ist die . . . . bie . . . .

Horr Meister: Die Bibel.

Louis: Das ift eine beutsche Bibel.

Berr Meister: Bier ist die erste (= 1te) Seite.

Bella: D, das kann ich lesen! — "Im Beginne machte Gott den Himmel und die Erde." Berstehen Sie das, Louis?

Louis: Ja, Fräulein Bella.

Louis: Herr Meister!

Herr Meister: Herr Louis?

Louis: Ich kann meines Bruders Brief nicht lesen.

. Herr Meister: Nicht?

Louis: Nein. Die Consonants und . . . . .

Herr Meister: Sagen Sie nicht Consonants. Sas

gen Sic: Consonanten. — Consonants ist englisch.

Louis: Die Consonanten und die . . . . bie . . . . bie . . . . bie . . . .

Herr Meister: Was wollen (= ich will, Sie wollen) Sie sagen, Louis?

Louis: Was ist das A, E, O, U.

Berr Meister: A, E, O, U find Bofale.

Louis: Danke, Herr Meister. Ich will sagen: Diese Consonanten und Bokale in Albert's Brief sind beutsch; und ich verstelze die deutschen Consonanten und Bokale nicht.

Herr Meister: Für "Consonanten" und "Bokal." können Sie besser (gut, besser, best) sagen: "Buchstaben." Sagen Sie: Ich verstehe die deutschen Buchstaben nicht.

Louis: Herr Meister; o, schreiben Gie bie beutschen Buchstaben auf bieses Papier.

Herr Meister: Das will ich thun.

Louis: Sier ift bas Papier.

Herr Meister: Danke. — Ich schreibe die englischen Buchstaben babei. — So:



Können Sie gut feben, Fraulein Bella?

Bella: Danke, Herr Meister; ich kann Alles gut sehen. —



Bella: Das L, bas M, bas N und bas O schreibe ich auch im Englischen so.

Herr Meister (schreibt):



## Nun muß ich noch schreiben:

Û W E Y Z. V W % Y Z.

Louis: Sind bas die beutschen Buchstaben alle?

Berr Meister: Nein; bas find bie großen Bud,= ftaben.

Louis: Und die anderen?

Herr Meister: Das sind bie kleinen Buch.

Bella: Wollen Sie die kleinen Buchstaben auch schreisben, Herr Meister?

Herr Meister: Gewiß (= 0 ja), mein Fräulein! Hier:

abode fgh

Louis: Diese Meinen Buchstaben kann ich auch schreiben. [herr Meifter schreibt:]

Anna: Diefe Buchstaben find wie die englischen.

Bella: Die englischen find rund; bie beutschen nicht.

## [Berr Meifter fcreibt:]



Anna: Herr Meister, ich kann bas A, B, C von Mozart singen. Hören Sie!



Louis: Mit diesen Buchstaben schreibt man Briefe, aber nicht Bücher.

Herr Meister: Mein guter Louis! Man schreibt nicht Bücher; ber Autor schreibt bas Manustript; aber Bücher bruckt man. Die Bibel kommt aus ber Presse, nicht wahr? (= ist es nicht so?)

Louis: Ja wohl, Herr Meister.

Berr Meister: Man druckt die Bibel in der Presse.

Anna: Und Göthe's Werke auch.

Bella: Und Lord Byron's Werke auch.

Herr Meister: Und ber Mann, ber bas Buch bruckt, ift ber Buchbrucker.

Anna: War nicht Benjamin Franklin ein Buch-

Herr Meister: Recht so (= ja), mein Fräulein.

Bella: Horace Greelen war auch ein Buchbruder.

Louis: Horace Grecky? Bella: Ja, als er jung war.

Berr Meister: Wer war ber Erfinder der. Presse?

Anna: Erfinder?

Herr Meister: Ah, Sie verstehen das Wort "Erfinder" nicht. — Edison ist der Erfinder des Telephon. — Singer ist auch ein Erfinder; Morse auch.

Louis: Ich verstehe. — War ein Amerikaner ber Erfinder ber Presse!

Berr Meister: Nein, mein Freund.

Louis: Nein? Nein?

Herr Meister: Nein. Bevor Christoph Columbus, ber Entbeder Amerika's, geboren war, bruckte man schon eine Bibel. Louis: Wer hat die erste Bibel gedruckt?

Berr Meister: Johannes Guttenberg.

Anna: Wo war Johannes Guttenberg geboren?

Herr Meister: In Mainz.

Bella: Ist Mainz nicht eine Stadt in Deutschland?

Berr Meister: Ja wohl, mein Fraulein.

Bella: Die Stadt Mainz ist bei Frankfurt am Main; nicht wahr?

Herr Meister: So ist ce, mein Fraulein; Frankfurt ift eine alte, alte Stadt. Goethe ist hier geboren.

Bella: Mein Onkel Charles fah Goethe's Geburts-

Louis: Herr Meister; ich kann Alles verstehen. Sie sagen Geburtshaus, das ist das Haus, in dem Goethe geboren ist! — D, ich lerne deutsch, so gut, wie mein Bruder Albert!

Herr Meister: Gewiß, gewiß (= ja, ja). Nun muß ich Ihnen Abieu sagen. — Abieu, meine Damen! Alle: Abieu, Herr Meister.

[Berr Meifter geht.]







## II.

Berr Meister: Guten Tag!

Louis: Bas fagen Sie, Berr Meifter?

Berr Meister: Guten Tag!

Louis: Was ist bas: "Guten Tag"? — Ich verstehe Sie nicht, Herr Meister.

Herr Meister: Ich sage: Abien, wenn ich von Ihnen (= Anna, Bella und Louis) gehe; und ich sage: Guten Tag, wenn ich zu Ihnen komme.

Louis: Nun verstehe ich. Sehen Sie, was ich hier habe!

Herr Meister: Ah! bas ist ein feiner Chronometer! Louis: Mein Onkel aus England sendet ihn (= ben Chronometer) mir zu meinem Geburtstage.

Anna: Wann ist Ihr Geburtstag Louis? Louis: Am vierten (= 4ten) Oktober.

Anna: Das ift an diesem Tage.

Herr Meister: Fräulein Anna, sagen Sie nicht: "Das ist an diesem Tage; — sagen Sie: "Das ist heute." Mein Freund Louis, Ihr Geburtstag ist heute; ich bringe Ihnen meine beste Gratulation.

Anna: Ich gratulire auch.

Bella: Und ich auch.

Herr Meister: Ich hoffe, dieser Tag wird noch oft kommen für Sie.

Louis: 3ch danke.

Louis: Sind die englischen Chronometer beffer, all die amerikanischen?

Berr Meister: 3a, die englischen find die besten.

Louis: Ach, sehen Sie die Hände an diesem Chronometer!

Herr Meister: Die Hände? hat ber Chronometer Banbe?

Louis: Ja; sehen Sie nicht hier? — Die große Hand steht auf zwölf (= 12); die kleine (= nicht große) auch.

Herr Meister: Ah, ich verstehe Sie. — Louis, der Chronometer hat keine Hände; der Mensch (= die Verson) hat zwei Hände. — Sehen Sie! Das sind meine zwei Hände. — Der Chronometer hat keine Hände; der Chronometer hat zwei Zeiger; einen großen Zeiger und einen kleinen Zeiger. Hier! — Der große Zeiger steht auf zwölf. Ist es nicht so, Anna?

Anna: Ja wohl, Herr Meister.

Herr Meister: Und der kleine Zeiger steht auch auf zwölf; es ist zwölf Uhr; es ist Mittag; das ist: Mitten am Tage. — Ist der kleine Zeiger auf eins (= 1) und der große auf zwölf (= 12) dann ist es ein Uhr. Von zwölf dis eins ist eine Stunde. — Von eins dis zwei ist eine Stunde, und von zwei dis drei ist auch eine

Stunde. — Eine Stunde hat sechszig (= 60) Minuten. Fünfzehn (= 15) Minuten sind eine viertel (=  $\frac{1}{4}$ ) Stunde; breißig (= 30) Minuten sind eine halbe (=  $\frac{1}{2}$ ) Stunde; und fünf und vierzig (= 45) Minuten sind breiviertel (=  $\frac{2}{4}$ ) Stunden.

Herr Meister: Sehen Sie hier biesen kleinen Zeiger? Anna: Ach, ja! Sich hier, Bella; o, so klein!

Berr Meister: Er (= ber kleine Zeiger) zeigt bie Sekunden. Eine Minute hat sechszig (= 60) Sekun-Die Sekunden! - Louis, feben Sie ben Regenschauer, sehen Sie biese Wassertropfen fallen. — Da ist ein Tropfen und ba ist noch ein Tropfen, und noch einer. - Diese Wassertropfen sind klein; nicht mahr? Aber alle biefe kleinen Tropfen machen ben großen Ocean. so ist es mit den Sekunden! Sechszig Sekunden machen eine Minute, sechszig Minuten eine Stunde, vierundzwanzig (= 24) Stunden machen einen Tag, und brei hundert und fünf und fechezig (= 365) Tage find ein "Siebzig (= 70) Jahre hat ber Mensch auf Erben," fagt bie Bibel. — Siebzig Jahre! — Das ift eine lange Zeit für viele Leute (= Personen); für viele Leute ist sie (= bie Zeit) zu kurz (= nicht lang) all bas Gute zu thun, bas fie thun wollen. Biele Leute thun nichts Gutes, so lange sie leben (= sind).

Anna: Louis, wie viel Uhr haben Sie? Louis: Ich habe zwanzig . . . . breißig . . . . . vierzig Minuten vor ein Uhr. Herr Meister: Das ist zwanzig (= 20) Minuten nach zwölf (= 12), nicht wahr? — Sagen Sie: Zwanzig Minuten nach zwölf; das ist besser.

Louis: Ich habe zwanzig Minuten nach zwölf; haben Sie auch so viel, Berr Meister?

Herr Meister: Nein, ich habe achtzehn (= 18) Minuten nach zwölf.

Louis: Herr Meister, Ihre Uhr ist nicht recht.

Herr Meister; So ist es; meine Uhr geht zwei Minuten zu langsam; sie (= bie Uhr) geht oft zu langsam.

Louis: Wie viel Uhr haben Sie, Bella?

Bella: Ich habe acht und zwanzig (= 28) Minuten nach zwölf.

Louis: Ihre Uhr geht auch nicht recht. Derr Meister: Bella's Uhr geht zu schnell.

Anna: Ha, ha! Hier sind drei Uhren; und die eine geht nicht, wie die andere!

Anna: Ich habe eine Uhr in meinem Haufe, die ruft

(= fagt) alle Stunde: Rudud! Rudud!

Louis: D, Anna; eine Uhr ruft Rudud!

Anna: Sie wundern sich, Louis?

Louis: Ja, ich wundere mich.

Bella: Haben Sie noch keine Kuducksuhr gefehen?

Louis: Rein; nie.

Anna: Sie können meine Uhr feben.

Louis: Bringen Sie Ihre Kududsuhr mit hier her.

Anna: Das kann ich nicht, Louis.

Louis: Sie können nicht, Anna? Herr Meister bringt seine Uhr mit sich und Bella auch; sehen Sie hier? Ich habe meine Uhr auch bei mir.

Anna: Nein, Freund Louis, nein; ich kann meine Uhr nicht mit mir bringen; sie (= bie Uhr) ist zu groß; so groß, wie dieses dicke Buch.

Louis: Die Uhr ist groß. Nein, Anna; die (= Uhr) können Sie nicht mitbringen.

Herr Meister: Louis, wo haben Sie Ihre Uhr? Ich sehe sie (= die Uhr) nicht.

Louis: Bier, hier.

Herr Meister: Hier? Ah, ich kann sie fühlen; sie ist in Ihrer Westentasche. — Ihre Uhr ist eine Taschenuhr. Meine Uhr ist auch eine Taschenuhr und Bella's auch. Anna's Uhr ist keine Taschenuhr. — Fräulein Anna, hängt Ihre Kuckucksuhr in Ihrem Hause an der Wand?

Anna: Ja wohl, Herr Meister.

Herr Meister: Das ist eine Wanduhr.

Anna: Und an der Wand an der einen Seite (von) ber Uhr hängt Bella's Photographie und an der andern Seite hängt meine Photographie, nicht wahr, Bella?

Bella: Ja, so ist es.

Louis: Rommen die Auduckuhren auch aus England? Herr Meister: Nein, sie (= die Auduckuhren) tommen aus bem Schwarzwalbe in Deutschland.

Louis: Schwarzwald? — Ist das eine große Stadt? Bella: O Louis! Studiren Sie in der Schule nicht

Geographie von Europa? — Der Schwarzwald ist keine Stadt; der Schwarzwald ist im Westen Deutschlands. Ist es nicht so, Herr Meister?

Berr Meister: Co ift es, mein Fraulein.

Louis: Sie sagen, Fräulein Bella: Der Schwarzwald ist keine Stadt; der Schwarzwald ist im Westen Deutschlands. — Was ist nun der Schwarzwald?

Bella: Ich kann Ihnen nicht mehr fagen im Deutsschen. Ich kann nicht viel beutsch sprechen. — Herr Meister, helfen Sie mir; bitte, bitte.

Herr Meister: Das will ich thun, mein Fräulein. — Louis, Sie wissen, the White Mountains sind in den Neu-England-Staaten.

Louis: Bei Boston?

Herr Meister: O nein, nicht so nahe bei Boston. — Die Apenninen sind Berge in Italien, und die Alpen sind Berge in der Schweiz und in Tyrol.

Louis: D, alles bas weiß ich.

Herr Meister: Gut. Schwarzwald ist ber Name für Berge im Besten Deutschlands.

Bella: Ist der Schwarzwald nicht nahe beim Rhein? Herr Meister: Ia wohl, mein Fräulein. Der Schwarzwald ist nahe bei dem Rhein.

Louis: Rhein? — Mein Vater spricht (ich spreche er spricht) oft vom Rhein. Er hat ihn (= ben Rhein) diesen Sommer gesehen. — Mein Vater sagt: der beutsche Rhein ist wunderschön. An beiben (= zwei) Seiten sind Berge, und auf den Bergen sind Ruinen. Unser Hubson ist schön, aber der Rhein ist schöner. Meine Mutter spricht nicht so. Sie (= die Mutter) sagt: "Unser Dudson von New York dis Albany ist so schön, wie der Rhein." Was meinen (= denken) Sie, Herr Meister?

Herr Meister: Ich sah (ich sehe — ich sah — ich habe gesehen) ben Hubson im Sonnenschein bes Tages, und ich sah ihn (= ben Hubson) in einer wundervollen Nacht im Sommer. Der Mond stand am Himmel so milb und Millionen und Millionen Sterne waren über mir so klar. D welche Scene!

Louis: Aber der Hubson hat keine Ruinen!

Bella: Nein, er hat keine Ruinen; aber er hat grüne Berge an beiden Seiten, wie der Rhein; und anstatt der Ruinen hat unser Hudson neue Paläste. Unser Hudson ist schön.

Herr Meister: Sie haben Patriotismus, mein Fraulein; das ist recht!

Herr Meister: Wir haben in Amerika auch einen Schwarzwalb.

Anna: Einen Schwarzwald in Amerika?

Hills.

Alle: O, ja, ja.

Louis: Da ist viel Gold. Findet man auch Gold im beutschen Schwarzwald?

Herr Meister: Ich sage nein und ja. — Ich sage nein, denn der deutsche Schwarzwald hat keine Goldminen; und ich sage ja, denn die Leute gewinnen im Schwarzwalde Gold mit ihren Uhren. — Zwei mal hundert tausend Uhren, Taschenuhren und Wanduhren, kommen alle Jahre aus dem Schwarzwalde in die Länder Amerika's und Europa's, nach Asien und Afrika und auch nach Australien. — So sinden die Leute im Schwarzwalde Gold.

Louis: Macht man im Schwarzwalde auch viele Taschenuhren?

Herr Meister: Ja, aber mehr Taschenuhren macht man in den Alpen; ich will sagen: in der Schweiz. — Alpen — das sind die Berge. Schweiz — das ist das Land in dem die Alpen sind. Wollen Sie hören, wer die erste Taschenuhr in der Schweiz gemacht?

Louis: D, ja, Herr Meister.

Bella und Anna: Bitte, bitte.

Herr Meister: Im Jahre 1679 kam ein Mann aus Nürnberg in die Schweiz. — Er hatte eine Taschenuhr. — Die Schweizer (= die Leute in der Schweiz) hatten nie eine Taschenuhr gesehen. Sie sahen (ich sehe ich sah — ich habe gesehen) die kleine Uhr des Mannes und sagten: "Das ist ein Wunderwerk." — Richard, ein junger Mann, sah diese kleine Uhr auch, und er bewunberte sie. — Er hatte sie (= die kleine Uhr) wenige Minuten geschen; dann sagte er zu seinem Freunde: Ich muß ein solches Wunderwerk haben! — und in einem halben Jahre hatte er eines (= ein Wunderwerk). — Er selbst hatte eine Taschenuhr gemacht, — Richard war der erste Uhrmacher in der Schweiz.

Anna: Richard war der erste Uhrmacher in ber Schweiz! Waren schon Taschenuhren vor Richard?

Herr Meister: O ja, lange zuvor. — Wissen Sie, wer die erste Taschenuhr gemacht hat?

Anna: Nein, ich weiß es nicht.

Berr Meifter: Beter Bele in Nürnberg.

Louis: Waren die ersten Taschenuhren so wie unsere Uhren heute?

Herr Meister: Nein, nicht so fein und nicht so klein. Die ersten Uhren waren oval, wie das Ei von der Henne und hatten den Namen "Nürnberger Eier."

Louis: Herr Meister, sprechen Sie noch mehr von ber Uhr, bitte!

Herr Meister: Ich kann heute nicht, Louis. Es ist ein Uhr. Ich muß gehen. Morgen sehe ich Sie Alle wieder, und dann sprechen wir von . . . . nun, wir wollen sehen (ich will — wir wollen). Auf Wiederssehen! —





## III.

Herr Meister: Meine Damen, Sie haben wundervolle Rosen; sind bas Theerosen?

Anna: Ja, wir bringen biese Rosen für Sie. Hier, Herr Meister!

Herr Meister: Sie wollen diese Rosen mir geben, Fräulein? — Sie sind sehr gütig (= gut). Ich nehme sie (= die Rosen) mit Dank. — Ist Louis nicht hier? Ich sehe ihnt (= Louis) nicht. Ah, da kommt er! — Es ist gut, daß Sie kommen, Louis; wir können nun beginnen.

Louis: Herr Meister, hier bringe ich meinen Bruber Otto mit mir; er (= mein Bruber) will auch Deutsch lernen.

Herr Meister: Ihr Bruder Louis sagt mir, Sie versstehen die deutsche Spnache sehr gut.

Otto: Mein Bruder Louis — ja, mein Bruder spricht oft zu gut von mir. Ich kann Deutsch sprechen, aber nicht viel und nicht gut. — Ich hoffe, hier kann ich gut sprechen lernen.

Louis: O ja; hier mußt Du gut sprechen lernen; wir sprechen nur Deutsch und kein Englisch.

Otto: Rein Englisch?

Louis: Nein, Otto, kein Englisch . . . . .

Bella: Louis, es ist zwölf Uhr und zehn Winuten . . . .

Herr Meister: Das ist zehn Minuten nach zwölf, mein Fraulein.

Bella: Es ist zehn Minuten nach zwölf. Wir alle waren vor Ihnen hier, Louis. Sie kommen heute spät.

Louis: Ja, ich komme heute zehn Minuten zu spät. Ich war mit meinem Bruder in dem Park.

Anna: Wie ist es heute in dem Park?

Louis: Es ist schön, meine Damen.

Otto: We have here beautiful leaves from the maple tree. . . . .

Louis: Halt, Dtto, halt! Rein Englisch!

Otto: O . . . . we have . . . . wir . . . . wir haben hier schöne Herbst-Blätter vom Ahorn-Baum.

Anna: Ah, gelbe Blätter! Bella: So gelb wie Golb!

Otto: Diese Blätter sind für meine Mutter; morgen gehe ich wieber, dann bringe ich auch Blätter für Sie, meine Damen.

Bella: Danke, banke Ihnen.

Anna: Danke, Otto.

Herr Meister: Es ist nicht lange her, da war Alles im Parke so grün; heute ist Alles gelb und braun, und nicht lange mehr, dann haben wir Dezember und Alles ist weiß von Eis und Schnee.

Otto: O, im Park sind Bäume (1 Baum, 2 Bäume), tie sind immer grün, im Sommer und im Winter.

Anna: So? Im Sommer und im Winter?

Otto: Ja, es sind die . . . oh, ich weiß ben beutschen

Namen nicht. Soll ich es auf Englisch sagen?

Alle: Nein, Otto, nein! Rein Englisch! Deutsch!

Herr Meister: Otto, wie sind die Blätter an diesem Baume? Sind sie so groß, wie die Blätter am Rosenbusch?

Otto: Rein.

Herr Meister: Sind sie rund?

Otto: Rein; sie sind grün und an dem einen Ende sind sie wie die Dornen am Rosenbusch.

Herr Meister: Ah, ich verstehe. "An dem einen Ende sind sie wie die Dornen am Rosenbusch"? Sie sind spig!

Louis: Herr Meister, ist bas Bayonnet spig?

Herr Meister: Das Bayonnet ist anch spig, aber nicht so spig wie die Dornen an dem Rosenbusch und nicht so spig wie die Nadeln an Ihrem Baume.

Otto: Sagen Sie im Deutschen: Der Baum, ber immer grün ift, hat Nadeln?

Herr Meister: Ja, so sagen wir im Deutschen, und ber Banm heißt (= hat den Namen) Nadelbaum ober Tannenbaum.

Otto: Im Colleg habe ich ein Gedicht (= Poem) gelernt, von einem Bäumlein, das Nadeln hatte.

Herr Meister: Ist bas Gebicht von Friedrich Rückert? Otto: Friedrich Rückert — ja, das ist der Name des Dichters (= Boeten). Bella: Ift Rückert ein guter Dichter?

Herr Meister: Das ist er. Göthe spricht sehr gut von ihm.

Louis: Bevor Sie mehr sprechen, Herr Meister, sagen Sie mir: Wann ist Göthe geboren?

Herr Meister: Göthe ist am acht und zwanzigsten (= 28sten) August 1749 geboren.

Bella: Ist Göthe älter (alt, älter, ältest) als Schiller? Herr Meister: Ja, mein Fräulein; Göthe ist älter; Schiller ist 1759 geboren und Rückert 1789; Heine 1799 und Lessing 1729.

Anna: Das ist wunderbar!

Herr Meister: Unsere größten Dichter sind in ber Zahl neun (= 9) geboren.

Louis: Das muß ich meiner Mutter sagen. Lessing 1729, Göthe 1749, Schiller 1759, Rückert 1789, Heine 1799. It das so recht?

Berr Meifter: Bang recht fo.

Bella: Otto! Bitte, sagen Sie boch bas Gebicht von Rückert!

Otto: Gut. 3ch beginne:

"Es ift ein Bäumlein gestanden im Wald In gutem und schlechtem Wetter. Das hat von unten bis oben Nur Nadeln gehabt, statt Blätter. Die Nadeln haben gestochen, Das Bäumlein hat gesprochen:" Das ist der erste Vers. Herr Meister: Verstehen Sie Alles, Bella?

Bella: Alles? — Nein. Ich verstehe: Es war ein Baum, und bieser Baum hatte keine Blätter, er hatte Nabeln.

Louis: Sie sagten, Otto . . . .

Herr Meister: Louis, "Sie sagten, Otto" — das ist nicht gut; "Du sagtest, Otto," das ist besser. — Otto ist Ihr Bruder. Nicht wahr? (= ist es nicht so?)

Louis: Ja; und er ist ein guter Bruder!

Herr Meister: Das ist sehr schön (= gut). Der Bruder sagt zum Bruder: "Du"; und der Bater auch zu seinem Sohne und der Sohn auch zu seinem Bater und zu seiner Mutter und zu seinem Onkel und zu seiner Cousine und zu allen andern Berwandten.

Louis: Ich danke Ihnen, Herr Meister. Otto, Du sagst: Es ist ein Bäumlein gestanden im Wald und Bella sagt: Es ist ein Baum gestanden. Ist Bäumslein und Baum dasselbe?

Otto: Ein Bäumsein ist ein kleiner Baum; und eine kleine Rose ist ein Rössein; und ein kleines Buch ist ein Büchlein; und ein kleines Haus ist ein Hauslein. Der Baum im Walbe war klein, barum sagte ber Dichter: "Bäumlein." — Habe ich Recht, Herr Meister?

Herr Meister: Gewiß (= ja, ja), Otto.

Anna: Wo ftand bas Bäumlein?

Otto: Im Walbe.

Anna: Was ist ein Wald?

Bella: Ich bente, es ist ein Garten.

Herr Meister: Nein; es ist kein Garten. Im Garten stehen nicht viele Bäume; aber im Walbe sind vicle, ost hundert, oft tausend und oft noch mehr.

Anna: Ich verstehe.

Otto: "In gutem und schlechtem Wetter —"

Louis: In gutem und schlechtem Wetter, das hat . . . .

Otto: Bon unten bis oben . . . . .

Louis: Halt! Otto; was ist bas: Bon unten bis oben?

Otto: Das kann ich Dir sagen. Sieh', hier ist Seite 5 in diesem Buche. Wie viele Wörter sind auf dieser Seite?

Louis: Eins, zwei, drei . . . . hundert . . . . hundert und fünfzig . . . . zweihundert . . . . zweihundert und zehn (=210).

Otto: Gut. Das erste (=1ste) Wort ist an dem einen Ende und das zweihundertzehnte (=210tc) au dem anderen Ende. Nicht wahr?

Louis: Ja wohl.

Otto: Nun, — bas eine Ende ist "oben" und bas andere Ende ist "unten."

Bella: Otto, sagen Sie so: "Bon unten bis oben" bas ist: Bon einem Ende bis zum andern. Louis: "Das hat von unten bis oben nur Nabeln gehabt, statt Blätter."

Bella: Nur? Was ist bas: Nur Nadeln?

Herr Meister: Das Bäumlein hatte Nabeln und keine Blitter; es hatte Nabeln und Nabeln und nichts anderes als Nabeln; das ist: Das Bäumlein hatte nur Nabeln.

Bella: Und was ist: statt?

Otto: Im Englischen ist basselbe Wort: "instead." Louis: Ich verstehe, Otto. — Aber Du mußt nicht Englisch sprechen.

Anna: Ich verstehe biefes Wort nicht: "gestochen."

Otto: Anna, Sie wissen, ber Dorn an der Rose sticht und die Woskito sticht auch und die Wespe und die Biene; und die Nadel sticht. — Heute, im Oktober, sticht keine Wespe, aber im August hat mich eine gestochen, sehen Sie hier, an diesen Mittelfinger. Die Nadeln des Tannenbaumes haben auch gestochen (ich steche, ich stach, ich habe gestochen).

Alle: Nun verstehen wir alle Wörter!

Otto: So, nun wollen wir Alle das Gebicht fagen; Sie, Bella und Anna, und mein Bruder und ich — alle, alle zusammen.

Alle: "Es ist ein Bäumlein gestanden im Wald In gutem und schlechtem Wetter. Das hat von unten bis oben Nur Nadeln gehabt statt Blätter. Die Nabeln haben gestochen, Das Bäumlein hat gesprochen:"

Bella: Was hat das Bänmlein gesprochen? (ich spreche, ich sprach, ich habe gesprochen.)

Otto: Alle meine Kameraben Haben schöne Blätter an

Und ich habe nur Nadeln . . . . Nadeln . . . . und Nadeln . . . . und . . . . . und . . . .

Louis: Nadeln . . . . und . . . . . und . . . . ?

Otto: Herr Meister, ich kann die andern Verse nicht sagen; ich habe sie (= die Verse) vergessen (ich vergessen, ich habe vergessen). Helsen Sie mir, ich bitte!

Herr Meister: Ich kann nicht. Ich habe mein Buch nicht hier; und so kann ich bas Gebicht auch nicht fagen.

Louis: Aber ich will bas Ende wissen.

Herr Meister: Louis, sagen Sie nicht: "Ich will;" bas ist nicht sein. Sagen Sie: "Ich möchte bas Ende wissen." — Das ist besser.

Louis: D, ich möchte bas Ende wiffen.

Otto: Ich kann Ihnen alles in Prosa erzählen (= sagen).

Alle: D, erzählen Sie es in Prosa! Erzählen Sie!

Otto: Das Bäumlein hat gesprochen: Ich will diese Nabeln nicht; nein, ich will sie nicht; alle die anderen Bäume im Walbe haben schöne Blätter und ich nicht. Ich will auch Blätter, und ich will bessere; ich will Blätter von Gold. — Und da kam (ich komme, ich kam, ich bin gekommen) die Nacht; da ist das Bänmlein eingeschlafen und . . . . .

Louis: Eingeschlafen? Was ist bas?

Dtto: Um elf Uhr in ber Nacht gehst Du (ich gehe, du gehst) in Dein Bett, und in fünf Minuten hörst Du (ich höre, du hörst) nichts mehr und siehst (ich sehe, du siehst) nichts mehr und Deine Augen sind nicht mehr offen; nicht wahr, Louis?

Louis: Ja wohl, Otto; so ist es.

Otto: Du bist eingeschlafen; und bann schläfst Du (ich schlafe, Du schläfst) sieben Stunden.

Louis: O ja, bas ist wahr! (= bas ist so.)

Otto: — und am anderen Morgen ist es aufsgewacht . . . .

Louis: Aufgewacht? Das Wort verstehe ich auch nicht.

Herr Meister: Das Bäumlein öffnete (ich öffne, ich öffnete, ich habe geöffnet) die Augen.

Louis: Ich verstehe.

Otto: — ist es aufgewacht und hatte Blätter von Gold. Da war es reich. — Blätter von Gold im Sonsnenschein! — Das war so schön. — Und das Bäumslein lachte, und es war so froh, und es sagte (ich sage, ich sagte, ich habe gesagt): Ich bin das schönste Bäumsein im Walde! — Und dann war es Abend. Da kam ein Mann. — Er sah (ich sehe, ich sah, ich habe gesehen) das Gold und stedte Alles, Alles in seinen großen Sack und

in feine langen Taschen. Da hatte bas Bänmlein keine Blätter mehr und auch kein Golb; — es war so arm!

Anna: D, bas arme Bäumlein!

Louis: Da lachte das Bäumlein nicht!?

Otto: Nein; es lachte nicht; es war traurig und sagte: Heute Morgen war ich voll mit goldenen Blättern und nun — ach, ich will keine goldenen Blätter, ich will Blätter von Glas. — Und am nächsten Morgen hatte (ich habe, ich hatte) das Bäumlein Blätter von Glas. Das Glas glitzerte in der Sonne und das Bäumlein sagte: Kein Baum im Walde glitzert so. Da kommt der Sturm durch den Wald, und er kommt an die Blätter von Glas; die Blätter von Glas fallen auf die Erde und in einer Minute waren alle, alle zerbrochen.

Bella: Der bofe, bofe Wind!

Otto: Da war das Bäumlein wieder traurig und es fagte: Ich will keine Blätter von Glas und keine von Gold; ich möchte grüne Blätter, wie alle die anderen Bäume hier im Walde. Und wieder ist es eingeschlafen am Abend, und wieder ist es aufgewacht am Morgen und da hatte es grüne Blätter. — Da kam die Ziege.

Louis: Die Ziege? Was ist eine Ziege?

Otto: Das kann ich Dir fagen, Louis. Du trinkst Milch im Raffee, nicht mahr?

Louis: Nein, Otto; nicht ich; ich trinke keinen Kaffee und keinen Thee, aber mein Bater trinkt Kaffee und Milch.

Otto: Und wir haben die Milch von ....? Louis: Bon .... von dem Milchmanne. Otto: Nun ja, Louis, von dem Milchmanne! wem hat der Milchmann die Milch? Louis: Von der R.... R.... Otto: Das ist recht, Louis! Bon ber Ruh. Ruh giebt uns Milch und Butter. — Die Ziege giebt uns auch Milch; die Ziege ist kleiner als die Ruh. Louis: Die Ziege ist eine kleine Ruh, nicht mahr? Otto: O nein, Louis, nein. Höre! Die Ruh macht: Muh - muh! - und die Ziege macht mä . . . . e....e....e! Louis: Otto, Du machst sehr gut ma .....e.... e.......; so gut kann ich es nicht. — 3ch verstehe Dich (= Otto). Die Ziege ist kleiner als die Ruh, und sie ist größer als das . . . . bas . . . . . Otto: Größer als was? Louis: Größer als bas . . . . bas . . . . bas . . . . D, ich tann es nicht fagen. Otto: Hat es Febern wie die Henne? Louis: Rein. Otto: Hat es Haare, wie die Ziege? Louis: Nein; es hat keine Haare wie die Ziege und keine Febern, wie die Henne. Otto: Es hat keine Haare und keine Febern. Was hat es? Louis: O, Du weißt (= verstehst), was ich meine!

Herr Meister: Hat es Wolle?

Louis: Ja, es hat Wolle und macht: Bla, bla, bla.

Otto: Ah, Du meinst ein Lamm.

Louis: Ja, ein Lamm.

Herr Meister: Ein Lamm ist jung, und wenn bas

Lanım alt ift, so ift es ein Schaf.

Otto: Da kam die Ziege und sah die grünen Blätter.

— Das Bäumlein war so jung und die Blätter so frisch und die Ziege so hungrig und da nahm (ich nehme, ich nahm, ich habe genommen) sie alle Blätter. — Da sagte das Bäumlein: Ich will keine Blätter mehr, keine Blätter von Gold und keine von Glas und auch keine grünen Blätter. Ich möchte meine Nadeln wieder haben! Und am Abend ist das Bäumlein wieder eingeschlasen und am Morgen ist es wieder aufgewacht und da — da lacht es, (ich lache, ich lachte, ich habe gelacht), und die andern Bäume im Balbe lachen auch. Warum denn? Das Bäumlein hatte wieder (ich habe, ich hatte, ich habe geshabt) alle seine Nadeln. Und das war gut! — Versstehst Du Alles, Louis?

Louis: Ich verstehe Alles.

Otto: Haben Sie mich auch verstanden, Anna?

Anna: O ja! sehr gut. Otto: Und Sie, Bella?

Bella: Ich auch. Sie sprechen so gut beutsch, Otto. Otto: Im Gebicht ist Alles schöner, als in Prosa.

Bella: Ich werbe (= will) es lesen.

Anna: Ich werbe es (= bas Gebicht) meiner kleinen Schwester zu Hause erzählen.

Herr Meister: Ah! Rückert hat bieses Gedicht auch für seine Kleine Schwester geschrieben (ich schreibe, ich schrieb, ich habe geschrieben).

Anna: Erst will das Bäumlein Blätter von Gold, bann von Silber und . . . . .

Louis: Nein, Anna; nicht von Silber; von Glas. — Anna: . . . von Glas und dann grüne Blätter, und zuletzt will es seine Nadeln wieder. Nicht wahr, Herr Meister?

Herr Meister: Ia, so ist es. Das Bäumlein ist nicht zufrieden, oft will es das eine, oft das andere.

Anna: So ist meine kleine Schwester Julie auch. Heute Morgen sagte sie: Ach, wann kommt der Winter! Und ist der Winter da, so sagt sie: Ach, wann kommt der Sommer?

Herr Meister: Ihre Schwester Julie ist, wie die Menschen so oft sind — unzufrieden.

Otto: Ift un zu frieden baffelbe wie "nicht zufrieden?"

Herr Meister: Ja, Otto. Die Silbe "un" vor einem Wort ist "nicht."

Otto: Das ist im Englischen auch so; unhappy ist not happy; unkind ist not kind. —

Bella: Ich bin auch oft unzufrieden, wie Julie; ich fagte auch oft im Winter: Wann kommt ber schöne Sozmer?

Otto: Glauben (= benken) Sie, ber Sommer ist besser, als ber Winter?

Bella: D, viel beffer!

Anna: Ich glaube, ber Winter ist besser und schöner. Im Winter kann man in das Theater gehen, in die Oper, in das Conzert und auf den Ball; am fünf und zwanzigsten Dezember sind die Weihnachten (= Christage) und am ersten Januar haben wir Neujahr. Der Winter o, der Winter ist so schön!

Louis: Ja, Beihnachten ist ein schönes Fest; ich benke auch so, Anna! — Im Winter kann ich auf das Eisgehen und kann in meinem Hause sitzen bei meiner Lampe; ich kann schöne Bücher lesen; aber im Sommer, im warmen Sommer, kann ich das nicht.

Bella: Und Sie, Otto? Sie denken so wie ich! Nicht wahr? O, bitte, sagen Sie: Ja. Bitte, bitte.

Otto: Bella, Sie sind meine Freundin; das ist auch Fräulein Anna. Sage ich: Der Winter ist besser, so spreche ich gegen die eine Freundin; sage ich: der Sommer ist besser, so spreche ich gegen die andere. Was kann ich hier thun? — Halt! ich weiß. — Herr Meister, was kommt nach dem Sommer und ist vor dem Winter?

Herr Meister: Der Herbst. - - Der Berbst ist zwischen Sommer und Winter.

Otto: Gut; so sage ich: Der Herbst ist am besten; er ist besser, als ber warme Sommer und besser, als der kalte Winter. Und im Herbste, — o, da haben wir Thanksgivingday! meine Freundinnen; ja, Thanksgiving-

day! — Da haben wir ein Türkisch-Huhn (= Henne). Ja, ber Herbst ist am schönsten!

Bella: Otto! Sie sprechen nicht für mich; gut! ich werde selbst für mich sprechen. Und ich sage: Der Sommer ist besser; er ist besser, als der Winter und besser, als der Henter, Ed weiß, der Winter hat Theater, Conzert und Ball. Das ist sehr schön, o, ja! und schön ist es auch im Cirkel von Freunden beim Feuer zu sitzen; aber ich denke nicht an mich allein. — Hunderte und Tausende von Menschen sind im Winter oft in bitterer Kälte auf der Straße; sie haben kein Haus, kein Brod, und sind so hungrig. O nein, nein! Preiset nicht den Winter, den harten, harten Winter! — Denken Sie nicht auch so, Herr Meister?

Herr Meister: Mein Fräulein; Sie sprechen so gegen ben Winter, daß ich denken muß, wie Sie: "Ia, der Sommer ist schöner und besser, als der Winter;" das ist: Hier in New York. — Aber in Deutschland, in Deutschland ist der Frühling schöner als der Winter, schöner als der Sommer und schöner als der Herbst. — Ah, meine Freunde, ich sinde nicht die Worte, Ihnen zu sagen, was der deutsche Frühling ist! Da müssen Sie die Gedickte lesen von Heine, von Göthe, von Schiller, von Rückert. Otto, wissen Sie, wer der deutsche Dichter des Frühlings ist?

Otto: Nein, das weiß ich nicht. Ich kenne Thompson's "Seasons"; aber das ist nicht Deutsch; ce ist Englisch. Herr Meister: "The Seasons" ist ein gutes Gebicht. Der beutsche Dichter bes Frühlings ist Swald von Kleist.
— Bon ben beutschen Dichtern: Schiller, Göthe, Heine, Rückert 2c. spreche ich noch oft mit Ihnen. — Heute kann ich nicht mehr. Abieu, meine Freunde!

Alle: Abieu, Herr Meister! [Berr Meister geht.]

Anna: Das war heute schön!

Bella: Bitte, Otto; sagen Sie ein anderes Gedicht.

Otto: To him, who . . . . Louis: Halt, Otto, halt!

Bella und Anna: Bitte, Otto; fein Englisch.

Otto: Kein Englisch? — Ach so, ich habe bas vergessen. Deutsch. Ja, ein beutsches Gedicht — — — Ich habe eins zu Hause. Es (= bas Gedicht) ist von Hoffmann von Fallersleben, und Sie können es versstehen. Ich werbe es Ihnen morgen bringen, meine Damen.

Bella: Kommen Sie morgen wieber, Otto?

Otto: Ja, ich hoffe es.

Louis: Wir wollen heute hier enden.

Alle: Um 12 Uhr morgen!

Anna: Was wird Herr Meister uns (= Anna, Bella,

Louis, Otto) morgen bringen? Bella, Das weiß ich nicht!

Otto und Louis: Auf Wiedersehen! Anna und Bella: Auf Wiedersehen!

[Sie gehen.]



## IV.

Louis: Es ist zwölf Uhr und Herr Meister ist (noch) nicht hier.

Anna: Ich wundere mich. Herr Meister kam (ich komme, ich kam, ich bin gekommen) nie zu spät.

Bella: Da kommt Jemand (= eine Person). Hören Sie? — Bitte, Louis, sehen Sie, ob es Herr Meister ist. (Louis geht.) Otto, haben Sie heute das Gedicht von Hossmann von Fallersleben?

Otto: Ia wohl; hier ist es, und wenn mein Bruder Louis wieder kommt, so — ah, hier ist er. (Louis kommt mit einem Briefe.)

Otto: Run? Rommt Herr Meister?

Louis: Ich glaube (= benke) nicht. — Hier ist ein Brief von ihm.

Bella: D, das ist ein dicker Brief.

Louis: Die Abresse ift:

Berrn Louis Barts,

225 5. Ave.,

hier.

• Louis: Ich will den Brief öffnen und ihn laut vorlesen:

50

## Mein lieber Freund Louis!

Ich bin recht traurig, daß ich Ihnen schreiben muß: "Ich kann heute nicht kommen." Gestern Abend war ich im Theater und sah ein Drama von Lessing: "Nathan der Weise." — Es ist Lessing's letztes und größtes Drama. In vielen Jahren hatte ich es (= das Drama) nicht gesehen und da wollte ich (ich will, ich wollte, ich habe gewollt) es nicht vermissen. Alles war wundervoll. — Warum waren Sie nicht bei mir, mein Freund? — Im: Theater war es warm von den vielen, vielen Gaslichtern; und als ich am Ende des Stückes (= Drama's) auf die Straße kam, war der Wind eiskalt, und so habe ich mich erkältet; ich kann kein Wort sprechen.

Doktor Smith, mein Arzt, kam heute Morgen zu mir und sagte sehr ernst: Herr Meister, Sie müssen heute im Bette bleiben; ich werbe (= will) Ihnen Medizin / verschreiben; davon (= von der Medizin) nehmen Sie jede Stunde einen Theelössel voll. — Halten Sie sichwarm; und so hoffe ich, in vier oder fünf Tagen können Sie wieder aus dem Hause gehen. So sprach der böse Doktor (ich spreche, ich sprach, ich habe gesprochen). — Vier oder fünf Tage im Hause bleiben! Das ist schlimm (= nicht gut), sehr schlimm sür mich; aber was kann ich thun?

Sie kennen (ich kenne = ich weiß) meine Töchter Martha und Gretchen. Nicht wahr? — Sie (= Martha und Gretchen) sind in guter Laune (= Humor), daß ich zu Hause bei ihnen (= Martha und Gretchen) bin. Sie spielen auf dem Piano, singen Lieder von Schumann und Mendelssohn und soeben (= in dieser Minute) sangen sie (ich singe, ich sang, ich habe gesungen) das wundervolle Lied von Abt: "All' Abend bevor ich zur Ruhe (= Kast) gehe." — Ich möchte (= will) nun nicht, daß Sie Ihr Deutsch vergessen; ja, ich wünsche (= möchte, will), daß Sie mehr lernen und darum habe ich Fragen für Sie und Ihre Freundinnen aufgeschrieben, (ich schreibe auf, ich schrieb auf, ich habe aufgeschrieben) und ich sende sie (= die Fragen) hier. Ihr Bruder Otto versteht sehr gut Deutsch. Er kann Sie und Ihre Freundinnen fragen. In wenigen Tagen werde ich wieder dei Ihnen sein. So hoffe ich. — Meine besten Empfehlungen (= Complimente) an Sie, Ihren Bruder und Ihre Freundinnen Bella und Anna.

Ihr Freund, W. Meister.

Louis: Sie hören, meine Damen, Herr Meister kann nicht kommen. Er ist unwohl; er kann nicht sprechen; er hat sich erkältet.

Anna und Bella: D, bas ist schlimm (= nicht gut)! Otto: Ich höre hier, Herr Meister ist verheirathet. Das wußte ich nicht (ich weiß, ich wußte, ich habe gewußt).

Louis: Berheirathet? Was ist bas? Otto: Herr Meister hat ein Weib.

Bella: Und zwei Töchter.

Louis: Ein Weib? Ich verstehe auch das Wort Weib nicht.

Bella: D Louis! Das wissen Sie nicht? Es ist basselbe wie im Englischen. Abam's Weib war Eva und George Washington's Weib war Martha Washington.

Louis: O ja, nun weiß ich, was Ou meinst, Otto. Ich habe oft das Wort Frau gehört, aber noch nie das Wort We i b.

Anna: Ift Weib und Frau baffelbe?

Otto: Richt immer. Man sagt im Deutschen: Herr Meister hat ein schönes Weib, und auch: Herr Meister hat eine schöne Frau. Das eine ist so gut, wie das andere. Man sagt aber nicht: Das ist We i b Meister; nein, man sagt: Das ist Frau Meister.

Louis: Das kann ich gut verstehen.

Bella: Herr Meister kommt oft mit seiner Frau und seinen Töchtern in unser Haus.

Anna: Sage mir, Bella, ist Martha älter (alt, älter, ältest) als Gretchen?

Bella: Nein, Anna; sie ist größer als Gretchen, und so benken alle Leute, sie ist älter; sie ist aber nicht älter; sie ist jünger. Beibe (= bie eine und die andere) sind sehr klug (= weise), und sie haben viel gelernt. — Und Martha hat die wundervollsten, blauen Augen und ihr Kopf mit dem langen, braunen Haar ist schön wie der Benuskopf — ah, Martha ist schön!

Otto: Gie muß fehr ichon fein!

Bella: Ja, sie ist sehr schön, und alle Leute sagen es. — Louis: Hier, Otto, gebe ich Dir die Fragen des Herrn Meister.

Otto: Meine Damen, was wollen Sie hören, die Fragen ober das Gedicht von Hoffmann von Fallersleben?

Bella: Ich bitte, mit ben Fragen zu beginnen und bann mit bem Gebichte zu enben.

Anna: 3a, so ist es gut.

Otto: Und was meinst Du, mein lieber Louis?

Louis: Ich bin zufrieden mit Allem, was die Damen sagen.

Otto: Sehr wohl. — Dann werde ich Sie zuerst fragen, Fräulein Bella; und dann Sie, Fräulein Anna; und dann Dich, mein lieber Louis. Die erste (=1ste) Frage ist:

1) Ist der Fisch in dem Wasser? — Ja, der Fisch ist in dem Wasser. — 2) Kann der Fisch schwimmen? — Ja, der Fisch kann schwimmen. — 3) Kann der Schwan gut schwimmen? — Ja, der Schwan kann gut schwimmen. — Nein, die Henne kann nicht schwimmen. — 2) Kann der Schwan so gut schwimmen, wie die Gans? — Ja, der Schwan kann so gut schwimmen, wie die Gans? — Ja, der Schwan kann so gut schwimmen, wie die Gans. — 3) Ist der Schwan größer, als die Gans? — Ja, der Schwan ist größer als die Gans. — 1) Ist er auch schwer als die Gans? — Ja, er ist auch schwer.

Otto: Louis, ich will Dir eine Frage geben, aber es ist nicht Herrn Meister's Frage. Kann ber Schwan fingen?

Louis: Nein, ber Schwan kann nicht fingen.

Otto: Was fagen Sie, Anna?

Anna: Ich sage dasselbe. Otto: Und Sie, Bella?

Bella: Ich habe nie gehört (ich höre, ich hörte, ich habe gehört), daß der Schwan gefungen (ich finge, ich sang, ich habe gefungen) hat. Aber man sagt: Der Schwan singt vor seinem Ende.

Louis: D, bas ist eine Sage (= Fabel)!

Otto: Man sagt auch von dem letzten Werke eines Dichters: Das ist sein Schwanengesang, das ist: das letzte Werk vor seinem Ende.

Louis: Dann ist "Nathan ber Beise" Leffing's Schwanengefang?

Otto: So ist es!

Bella: Was ist Schiller's Schwanengefang?

Otto: "Wilhelm Tell."

Otto: Bitte, Bella, antworten Sie wieder. — 1) Ist ber Schwan oft im Wasser? — Der Schwan ist oft im Wasser? — 2) Ist er auch oft auf dem Lande? — Er' ist auch oft auf dem Lande. — 3) Ist der Fisch im Wasser und auf dem Lande? — Nein, der Fisch ist nicht auf dem Lande. Otto: Mein lieber Louis! Du antwortest nicht auf meine Frage. Antworte genau (= cxact) auf meine Worte; ich fragte Dich: "Ist der Fisch im Wasser und auf dem Lande?"

Louis: Der Fisch ist im Wasser und nicht auf dem Lande. Otto, mussen wir immer so genau (= exact) antworten?

Otto: Ja, es wird gut sein. — 1) Ist der Fisch immer im Wasser? — Der Fisch ist immer im Wasser. — 2) Kann der Fisch auf dem Lande leben? — Der Fisch kann nicht auf dem Lande leben.

Otto: Nein, der Fisch kann nicht auf dem Lande leben; er (= der Fisch) muß sterben auf dem Lande.

3) Können Schwäne und Gänse im Wasser und auf dem Lande leben? — Schwäne und Gänse können im Wasser und auf dem Lande leben.

Otto: 1) Können alle Menschen (= Bersonen) schwimmen? — Alle Menschen können nicht schwimmen.

Otto: Sie können auch so sagen (= sprechen): Nicht alle Menschen können schwimmen. — Louis, kann man schwimmen lernen?

Louis: O ja; ich habe es (= bas Schwimmen) letten Sommer gelernt (ich lerne, ich lernte, ich habe gelernt).

Bella: Bei einem Schwimmmeister?

Louis: Nein, Frankein Bella.

Otto: Mein Bruber hat allein schwimmen gelernt (ich habe gelernt, er hat gelernt).

Anna: Allein? Was ist das? Ich verstehe das Wort allein nicht.

Otto: Rein? — Ich will es Ihnen fagen, Anna:

- Im Beginne machte Gott den Himmel und die Erde und die Sonne und den Mond und die Sterne und die Pflanzen (die Bäume, das Gras), die Thiere auf dem Lande (Bären, Elephanten) und die Fische im Wasser und zulett (= am Ende) machte er den Menschen, einen Mann; das war Adam. Da sagte Gott: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei, und da gab (ich gebe, ich gab) er ihm (= Adam) ein Weib — Eva. — Da war der Mensch nicht (mehr) allein. — Verstehen Sie? Sie sind nicht allein hier; Fräulein Bella ist auch hier bei Ihnen und Louis ist hier und ich din auch hier. Verstehen Sie das Wort "allein?"

Anna: Danke, Otto, febr gut; banke.

Bella: Lord Byron war ein guter Schwimmer. Er ist .: über ben Hellespont geschwonmen.

Louis: Capitain Boynton hat mehr gethan (ich thue, ich that, ich habe gethan) er ist über den englischen Kanal geschwommen. Capitain Boynton ist ein Amerikaner! Er ist unser Landsmann!

Otto: Mein Bruder Louis ist ein guter Patriot; nicht wahr, meine Damen? — Aber nun kommen Fragen,

meine Damen, Fragen! — 1) Kann ein Mensch immer im Wasser leben? — Ein Mensch kann nicht immer im Wasser leben. — 2) Kann die Kate besser eine Maus fangen, als einen Fisch? — Die Kate kann besser eine Maus fangen als einen Fisch. — 3) Kann der Mensch auch Fische fangen? — Der Mensch kann auch Fische fangen. — 1) Fängt der Fischer die Fische mit dem Netze? — Der Fischer fängt die Fische mit dem Netze. — 2) Kann der Fischer im Hubson so große Fische fanzen, wie im Atlantischen Ocean? — Der Fischer kann im Hudson nicht so große Fische fangen, wie im Atlantischen Ocean.

Otto: In meinem Collegium habe ich ein Gebicht von Göthe gelesen: "Der Fischer;" das muffen (ich muß, Sie muffen) Sie auch lesen, meine Damen

Anna: Ist es schön?

Otto: Sehr schön.

Louis: D, es giebt (= es ist) so viel Gutes, was wir lefen muffen!

Bella: Ja, aber wir sind noch jung und haben viel, viel Zeit.

Louis: Ich fange die Fische nicht mit dem Nete; ich habe ein Instrument . . . .

Otto: Ein Instrument?

Louis: Ia. Ich weiß ben Namen nicht. Sieh hier, bas Instrument ist lang und an dem einen Ende ist.... ist....

Otto: . . . . ift ein Haten von Metall.

Louis: Ia, ein Haken von Metall.

Otto: Das Instrument ift "die Angel."

Louis: Und an diesen Haken hänge ich einen Wurm, ben halte ich in das Wasser. — Dann kommt der Fisch, er sieht (ich sehe, er sieht) den schönen Wurm, will ihn (= den Wurm) fangen, — aber ich habe den Fisch!

Ot'o: So ist es oft; - oft ist es auch nicht fo.

Louis: O, nein; oft muß ich an dem Wasser ach so lange sitzen, lange, lange Stunden, und kann nicht einen Fisch sangen; dann bin ich traurig. — Oft aber kommen Momente, dann hören Sie mich (= Louis): "Otto, o sieh' diesen schönen Fisch!" — und dann hören Sie Otto: "Louis, o sieh' hier, diesen großen Fisch!" — Und Alles bringen wir nach Hause zu unserer guten Mutter. Ha! das ist schön! Nicht wahr, Otto?

Otto: Gewiß, lieber Louis. 🔏

Otto: 1) Geht ber Fischer in einem Boote auf ben Ocean? — Der Fischer geht in einem Boote auf ben Ocean. — 2) Gehen Sie oft in ein Boot? — Nein, ich gehe nicht oft in ein Boot.

Otto: Louis, möchtest Du in einem Boote auf ben Occan gehen?

Louis: Ia, ich möchte in einem Boote auf ben Ocean gehen.

Otto: Und Sie, Fränsein Bella? Bella: Nein, ich möchte nicht. Anna: Ich auch nicht.

Otto: 3) Gehen die Leute in einem Boote ober in einem großen Schiffe nach Liverpool? — Ich antworte selbst: Die Leute gehen nicht in einem Boote, soudern in einem großen Schiffe nach Liverpool.

Otto: 1) Möchten Sie in einem Boote nach Hamburg reisen? — Ich möchte nicht in einem Boote nach Hamburg gehen. — Nach Bremen? — Auch nicht nach Bremen. — 2) Hat ein Schiff einen Mastbaum? — Ein Schiff hat einen Mastbaum. — 3) Haben große Schiffe mehr als einen Mastbaum? — Große Schiffe haben mehr als einen Mastbaum. — 1) Haben wir auch Schiffe mit brei Mastbäumen? — Wir haben auch Schiffe mit brei Mastbäumen. — 2) Ist der Mastbaum von Metall? — Der Mastbaum ist nicht von Metall.

Otto: Nein, der Mastbaum ist nicht von Metall; er ist von Holz. So oft ich das Wort Mastbaum höre, muß ich an Odysseus (Ulysses) benken.

Louis: Obnsseus? Wo lebt (= ist) er?

Otto: Obysseus lebt nicht mehr, Louis. Er ist tobt;
— schon sehr lange.

Louis: Wo hat er gelebt?

Otto: In Griechenland. Ah, ich sehe an Deinen Augen, Du willst wissen, wo Griechenland ist. — Griechenland ist ein Land in Europa und der König von Griechenland wohnt (= lebt) in Athen.

Louis: Ich banke. Bitte, erzähle (= fage) mir von Obnssche.

Otto: Schr wohl.

Otto: Obhsseus kam mit seinen Schiffen von Troja in ein Mecr (= Ocean), wo die Sprenen waren.

Louis: Syrenen?

Otto: Das sind Frauen im Wasser, die sehr schön sind und wundervolle Melodien singen, wenn ein Schiff mit Männern zu ihnen (= ben Syrenen) kommt.

Louis: Franen im Baffer?!

Otto: So habe ich gelefen (ich lese, ich las, ich habe gelesen). Halb sind sie Frauen und halb Fische. Die Schiffer hören den Gesang, sehen die schönen Frauen und wollen zu ihnen; springen in das Wasser und —

Louis: Und -?

Otto: Und versinken alle auf den Grund; — die Sprenen lachen. — O, so viele Schiffer waren auf den Grund gesunken.

Louis: Wenn ich bahin komme, so werde ich nicht in bas Meer springen; und ich will sie hören und sie sehen.

Otto: Ja wohl, mein guter Louis. Biele Schiffer sprachen so, und kamen sie (ich komme, ich kam, sie kamen) zu den Sprenen, so thaten sie, was Alle z:worgethan und — versanken.

Louis: Obuffeus auch?

Otto: Nein, er nicht. Und bas kam fo. Obysseus stopfte Wachs . . . .

Anna: Wachs?

Otto: Ja, Wachs. Im Englischen ist basselbe Wort "Wax." Das Wachs kommt von der Biene, und der Honig auch.

Anna: Ah, so!

Otto: Odyssens stopste Wachs in die Ohren der Männer; so konnten (ich kann, ich konnte, ich habe gekonnt) sie nicht hören; ihn selbst (= Odysseus) mußten die Männer an einen Mastbaum binden. Nun kommt das Schiff zu den Sprenen. Die Sprenen singen, singen wundervoll: "Kommt, o kommt, ihr schönen Schiffer!" — Sie hören nicht; aber Ulysses hört sie, — und sieht sie, — und will zu ihnen, — er kann nicht; — er ruft (= sagt laut) den Schiffern: "Macht mich los!" Sie hören ihn nicht, denn das Wachs war in ihren Ohren; — und das war gut. Sie kamen an den Sprenen vorbei und da binden sie Odysseus wies der los. — Alle sind am Leben.

Bella: Das ift fehr schön!

Anna: Sie fprechen fehr gut Deutsch, Otto.

Louis: Bitte, Otto, sieh (ich sehe) auf beine Uhr.

Otto: O, o, meine Damen! Es ist zwanzig Minusten nach zwei. — Ich muß geben.

Anna: Ich muß auch geben.

Louis: Und ich auch.

Bella: Sind Sie zu Ende mit Herrn Meister's Fragen?

Otto: Nein, Bella. Sehen Sie hier.

Bella: Das sind noch viele. Können Sie nicht heute Abend in mein Haus kommen? — Wir können dann die anderen Fragen hören.

Otto: Um wie viel Uhr, Fraulein?

Bella: Um sieben Uhr!

Louis: Um sieben Uhr kann ich heute nicht; ein Freund kommt zu mir (= Louis); ben muß ich sprechen.

Bella: Um acht Uhr dann? Louis: Ja, das ist besser.

Bella: Um acht Uhr heute Abend!

Anna: D, bas ist schön!

Otto: Um acht Uhr bann in Bella's Haus. Auf Wiedersehen!

Otto: Guten Abend, meine Damen!

Louis: Guten Abend, Bella; guten Abend, Anna!

Anna: Guten Abend, meine Freunde!

Bella: Willsommen, Otto und Louis! Wollen Sie hier sitzen auf bem Sofa?

Otto und Louis: Danke, banke.

Bella: Ist bas Gaslicht gut? Können Sie feben?

Otto: D, fehr wohl! Kann ich beginnen?

Alle: Bitte, bitte!

Otto: Herrn Meister's Frage ist: 1) Sind alle Schiffe von Holz? — Nicht alle Schiffe sind von Holz. — 2) Haben wir auch Schiffe von Eisen? — Wir haben auch Schiffe von Eisen.

Louis: Ift Gifen ein Metall?

Otto: Ja. — 3) Ist das Segel an dem Mastbanme von Linnen? — Ja es ist von Linnen. — 1) Ist das Linnen des Segels fein? — Das Linnen des Segels ist nicht fein. Otto: Es ist grob.

Fein ist nicht grob, Grob ist nicht fein.

2) Hat ein Boot oft auch ein Segel? — Ein Boot hat auch oft ein Segel. — 3) Muß ein Segelschiff Wind haben? — Ein Segelschiff muß Wind haben. — 1) Kann ein Segelschiff segeln, wenn es keinen Wind hat? — Ein Segelschiff kann nicht segeln, wenn es keinen Wind hat.

Otto: Die Griechen wollten (ich will, ich wollte, ich habe gewollt) nach Troja; da konnten sie lange Zeit nicht segeln, weil sie keinen Wind hatten. Und das ist sehr gut für uns!

Anna: Gut für uns?

Otto: So sagte ich. Gut für Sie, Anna, und für Alle, die das Gute und Schöne lesen und hören wollen.

Bella: Was meinen (= benten) Sie, Otto?

Otto: Die Griechen konnten nicht segeln, weil sie keinen Wind hatten. Da fragten sie den Priester Kalchas: "Bas sollen wir thun?" Und der Priester antwortete: "Iphigenia, Agamemnons Tochter muß sterben auf dem Altar der Götter (ein Gott, zwei Götter); dann geben die Götter Euch (= den Griechen) guten Wind zum Segeln." Und der König Agamemnon mußte seine Tochter Iphigenia dem Priester geben. Auf dem Altar sollte sie sterben. Aber es kam nicht so, Dank der Göttin Diana! und viele Jahre war Iphigenia eine

Briesterin ber Diana auf Tauris. — Drei große Dichest haben Dramen geschrieben (ich schreibe, ich schrieb, ich habe geschrieben) über diese Iphigenia: Euripides, Racine und Göthe. — Das Drama von Göthe: "Iphigenia auf Tauris" habe ich im Colleg gelesen. — D, meine Freunde, welch' ein Frauencharakter ist diese Iphigenia von Göthe! Mein Prosessor im Colleg sagte dieses: "Vieles Schöne danken wir den Griechen und vieles den Franzosen —"

Louis: Franzosen?

Bella: Verstehen Sie bas nicht? — Die Engländer sind in England und in London; die Deutschen in Deutschland und in Berlin; die Franzosen in Frankreich und in Baris.

Louis: Danke, Bella.

Otto: .... "Bieles Schöne banken wir ben Grieschen und vieles ben Franzosen; aber eines konnten sie uns nicht geben, und das ist — einen Frauencharakter wie die "Iphigenia" von Göthe.

Bella: "Iphigenia auf Tauris" von Göthe, bas muffen wir lefen, Anna!

Anna: Wir wollen es herrn Meister fagen.

Otto: 3a, thun Sie bas.

Otto: Nun muß ich wieder fragen: 1) Trinken Sie bas Wasser aus dem Glase oder aus der Tasse von Porzellan? — Ich trinke das Wasser aus dem Glase. — 2) Trinken die Leute (= die Personen) den Kassee, den Thee und die Chokolade aus dem Glase oder aus der Tasse? — Die Leute trinken den Kaffee, den Thee und oie Chokolade nicht aus dem Glase, sondern aus der Tasse. — Das war eine lange Frage, Otto.

Otto: Und das war eine gute Antwort. — O, wir sernen viel! Herr Meister wird sich wundern, wenn er kommt! — 3) Ist das Seewasser salzig? — Das Seewasser ist salzig. — 1) Ist es auch bitter? — Es ist auch bitter.

Dtto:

Bitter ift nicht füß, Süß ist nicht bitter.

Zucker ist füß und Honig auch. — 2) Ist das Wasser auf dem Lande bitter und salzig? — Das Wasser auf dem Lande ist nicht bitter und salzig. — 3) Ist frisches Wasser gut zum Trinken? — Frisches Wasser ist gut zum Trinken. — 1) Ist das Wasser des Waldes auch im Sommer frisch und kühl? — Das Wasser des Waldes ist auch im Sommer frisch und kühl. — 2) Ist im Sommer das Wasser in der Stadt so frisch, wie das Wasser auf dem Lande? — Im Sommer ist das Wasser in der Stadt nicht so frisch, wie das Wasser auf dem Lande. — 3) Springt (= kommt) das Wasser im Walde aus der Erde? — Das Wasser springt im Walde aus der Erde? — Das Wasser springt im Walde aus der Erde.

Otto: Wo das Wasser aus der Erde springt, da — ift die Quelle.

Otto: 1) Ist das Wasser aus der Quelle klar? --Das Wasser aus der Quelle ist klar. — 2) Ist klares Wasser gut zum Trinken? — Klares Wasser ist gut zum Trinken.

Dtto:

Klar ist nicht trüb, Trüb ist nicht klar.

3) Ist trübes Wasser gut zum Trinken? — Trübes Wasser ist nicht gut zum Trinken? — 1) Ist warmes Wasser gut zum Trinken? — Warmes Wasser ist auch nicht gut zum Trinken.

Otto: Waffer, bas fehr warm ift, ist heiß.

Louis: Wenn ich mich erkältet habe, muß ich heißes Wasser trinken. Meine Mutter sagt bann: "Heißes Wasser ist gut für Dich, mein Sohn. Trinke es, trinke es."

Anna: Herr Meister sollte (auch) heißes Wasser trinken.

Otto: Ich will es ihm (= Herrn Meister) sagen. Louis: O, es schmeckt so schlecht (= nicht gut)! Anna: Aber nicht so schlecht wie die Medizin, Louis.

Bella: Wollen Sie eine Anekote hören von heißem Wasser?

Alle: O, eine Anekdote! Bitte, Bella, bitte.

Louis: Anekdoten sind fo schön!

Bella: Ich weiß nicht, ob ich sie (= bie Anekbote) aut erzählen kann im Deutschen.

Otto: O, gewiß (= ja, ja); Sie sprechen so gut Deutsch, wie ich.

Bella: O, Otto; Sie machen mir Complimente! — Nun: — Ein Engländer in Berlin kam (ich komme, ich kam, ich bin gekommen) in ein Hotel. Er sprach nicht gut Deutsch.

Louis: So wie ich!

Bella: Und sein Englisch war auch nicht gut. horse sagte er 'orse und für hand sagte er 'and; für aunt sagte er h'aunt und für eye sagte er h'eye. So machte er es auch im Deutschen. - Giner von ben Leuten (= Perfonen) des Hotels tam zu ihm und fragte: "Mein Herr, was wünschen Sie (= wollen Sie)?" Engländer: "Bringen Sie mir ein Glas Beis-Baffer." Rellner (= ber Mann aus bem Hotel): "Sehr wohl, mein Berr!" Und in wenigen Minuten fam der Rellner mit einem Glase, voll mit heißem Wasser. — Engländer: "Ich will Beis-Wasser, Kellner, Beis-Basser; bas ist nicht Beis-Wasser." — Kellner: "Mein Berr, bas Baffer tommt in biefer Minute vom Feuer, es ift heifes Baffer." — Engländer: "D, verstehen Sie nicht Deutsch hier in Berlin? Bringen Sie mir a glass of hice water." — Rellner: "Very well, my Lord, ich verstehe. Sie wünschen nicht heißes Wasser, sondern ein Glas Eiswaffer, ein Glas Waffer mit Eis." — Engländer: "Das ist es! Das ist es!" — Und in wenigen Minuten hatte ber Engländer ein Glas Eiswaffer.

Otto: Die Anekbote ist sehr schön, Bella. Aber nun muß ich wieder fragen. — Anna: 2) Ist es im Winter kälter im Walde als in der Stadt? — Im Winter ist es im Walde kälter als in der Stadt. — 3) Ist viel Eis und Schnee dort (= im Walde)? — Es ist viel Eis und Schnee dort. — 1) In welchem Monate wird die Sonne das Eis und den Schnee schnee schnelzen? — Die Sonne wird das Eis und den Schnee im Monate März oder April schmelzen.

Otto: Sie haben diese Antwort sehr gut gegeben (ich gebe, ich gab, ich habe gegeben), Bella. — 2) In welchem Monate kommt mehr Wasser aus der Quelle, im April oder im August? — Ich meine (= benke), im. April kommt mehr Wasser aus der Quelle.

Otto: Das ist recht, Anna! — Das Wasser aus vielen Quellen macht oft ein Wasser. — Das ist ein Bach. — 3) Hat eine Quelle Fische? — Eine Quelle hat keine Fische. Ich habe noch keine Fische barin (= in ber Quelle) gesehen. — 1) Hat ein Bach Fische? — Ein Bach hat Fische. — 2) Haben Sie schon kleine Boote auf bem Bache gesehen? — Ich habe schon kleine Boote auf bem Bache gesehen.

Otto: Das Wasser aus vielen Bächen macht einen Fluß. — 3) Hat ein Fluß mehr Wasser, als ein Bach? — D, gewiß. Ein Fluß hat mehr Wasser als ein Bach.—

Otto: 1) Ist ein Bach so tief, wie ein Fluß? — Ein Bach ist nicht so tief, wie ein Fluß. — 2) Ist ein

Fluß tiefer, als ein Bach? — Ein Fluß ist tiefer, als ein Bach. — 2) Was ist am tiefsten, der Bach, der Fluß, oder der Ocean?

Louis: Welch' eine Frage!

Otto: Bitte, Louis, antworte. — Herr Meister hat bie Frage gegeben und er weiß warum.

Louis: Mun ja; ber Ocean ist am tiefsten.

Otto: 1) Ist ein Bach so breit, wie ein Fluß?

Bella: Ist weit und breit dasselbe?

Otto: Hier ist es baffelbe.

Bella: Der Bach ist nicht so breit, wie ein Fluß.

Otto: Das Wasser von vielen Flüssen macht einen Strom. — 2) Ist der Rhein ein schöner Strom? — D, ja; der Rhein ist ein schöner Strom. — 3) In welchem Gebirge (= Bergen) entspringt (= kommt) der Rhein? — Das weiß ich nicht.

Otto: In den Alpen, Louis. — Du mußt die Geographie von Europa gut studiren, mein lieber Bruder.

Louis: Ja, das will ich thun.

Otto: 1) Gehen Segelboote auf bem Rhein und auf bem Hubson? — Es gehen Segelboote auf bem Rhein und auf dem Hudson. — 2) Auch Dampfboote? (Das sind Boote mit Maschinen.) — Auch Dampfboote gehen auf dem Rhein und auf dem Hudson.

Otto: Anstatt Dampfboot sagt man im Deutsschen auch Dampfer.

70 Studien und Blaubereien.

Louis: Darf ich einmal fragen, Otto?

Otto: Bitte fehr, bitte.

Louis: Sagen Sie mir, Fräulein Bella: In welchem Jahre hatte Robert Fulton das erste Dampfboot scrtig (= beendet)?

Bella: Das weiß ich nicht, Louis; ich habe es vergessen (ich vergesse, ich vergaß, ich habe vergessen).

Louis: Wissen Sie es, Anna ?

Anna: Nein, ich weiß es auch nicht.

Otto: Und ich weiß es auch nicht, Louis.

Louis: Ha, ha! Nun gut; ich werbe es Ihnen sagen: Im Jahre 1807. — Ich habe noch eine Frage: Auf welchem Strome ist Fulton zuerst mit seinem Dampser gefahren? — Nun? — Niemand (= keine Person) antwortet? — Fulton ist am 7. Oktober 1807 zuerst auf bem Hubson von New York nach Albany gefahren, auf bem Dampser "Clermont."

Bella: Louis, Sie wissen fehr viel!

Otto: Sie wundern sich, meine Damen, über meinen Bruder. — Von Odysseus und Agamemnon, von den Alpen und von Griechenland weiß er nicht viel; aber von Maschinen und Dampsbooten, von Fulton, von Morse, von Singer, von Edison, von Washington und Lincoln weiß er sehr viel zu sprechen. — Louis, wie viele Meilen kann ein gutes Dampsboot in einem Tage zurücklegen?

Louis: Ein gutes Campfboot kann in einem Tage 428 Meilen gurucklegen.

, ,

Otto: Das ist viel, sehr viel. — Ein Dampsboot geht schnell.

Anna: Louis, kann ein Segelboot auch 428 Meilen bei gutem Binde machen?

Louis: Nein, Anna; bas kann ein Segelboot nicht.

Otto: Ein Dampfer geht viel schneller, als ein Segelboot.

Anna: Louis, kann ein Wagen so schnell gehen, wie ein Segelboot?

Louis: Das weiß ich auch nicht. Ich werde meinen Onkel Abolf fragen; ber weiß Alles.

Otto: Meine Damen, die Zeit vergeht schnell. — Es ist zehn Minuten vor zehn und ich glaube (= benke) wir mussen nun gehen. — Ich hoffe, Sie morgen um zwölf Uhr wieder zu sehen.

Bella: Wir hatten einen schönen Abend; nicht wahr, Anna?

Anna: D, sehr schön.

Bella: Otto und Louis, wir banken Ihaen!

Otto und Louis: Gute Nacht! Anna und Bella: Gute Nacht!

'Anna: Kamen Sie gestern Abend gut nach Hause? Louis: Danke, sehr gut. — Wir fanden (ich finde, ich fand, ich habe gefunden) unsere Eltern (= Vater und Mutter) beim Feuer sitzen.

Otto: Haben Sie gut gefchlafen, meine Damen?

Anna: Danke, ich habe fehr gut geschlafen.

Otto: Und Sie, Bella?

Bella: Ich? o nein; ich habe nicht gut geschlafen.

Ich habe bose Dinge im Schlafe gefehen.

Otto: Sie hatten einen bösen Traum. — Träumen Sie oft?

Bella: Nein, nicht oft, selten, sehr felten!

Anna: Bitte, erzähle (= fage) mir Deinen Traum, Bella.

Bella: O nein; ich kann nicht, Anna.

Alle: Bitte, Bella, ben Traum! ben Traum!

Bella: Run gut. Wenn Alle es wünschen (= wollen), kann ich nicht nein sagen.

Wir waren auf bem Ocean in einem Boote. Auf der einen Seite des Bootes saßen (ich sitze, ich saß, ich habe gesessen) Anna und Louis und auf der anderen Seite saßen Otto und ich. — Das Boot war klein. O wie schön war Alles! Das Wetter war wundervoll, die Luft war so mild und auf dem Ocean war Alles still. — Hier und da kam ein kleiner Fisch aus dem Wasser, sah uns, wunderte sich, schwamm (ich schwimme, ich schwamm, ich habe geschwommen) dann zu den anderen Fischen in die Tiese und sazte ihnen (= den Fischen) Alles, was er gesehen. — So war es eine Weile. — Da kam eine andere Scene. — Der Himmel war schwarz und das Wasser war roth, so roth wie Blut. — Ueberall Sturm! Da kam ein großer, großer Fisch mit hundert Köpfen (1 Kopf, 2 Köpfe).

— Er kam auf mich zu, wollte nach mir schnappen, — ba rief ich (= sagte ich) laut: Otto! Dito! Hilse! Hilse! Unto! Hilse! Hilse! Unto! Hilse! Hilse! Was ist Dir, liebe Tochter?" — Und ich sagte zu meiner Mutter: "Danke, beste Mutter; banke, daß Du mich geweckt hast; ich hatte einen bösen, bösen Traum." — "D," sagte meine Mutter, "Träume sind Schäume (= nichts)."

Otto: Fa, so benke ich auch. Haben Sie ben Rest ber Nacht gut geschlafen, Fräulein Bella?

Bella: D ja; danke, Otto, sehr gut.

Bella: Haben Sie nichts von Herrn Meister gehört? Louis: Wir waren heute morgen bei ihm in seinem Hause; er ist ein wenig besser.

Anna und Bella: Das ist gut.

Otto: Er (= Herr Meister) sendet Ihnen seine besten Empfehlungen (= Complimente). — Ich sagte ihm, wie gut Sie Deutsch sprechen.

Bella: Sie sind sehr gütig (= gut), Otto.

Otto: Und Herr Meister sagte: "Beenden Sie die Fragen. Sie werden viel Neues lernen."

Anna: Ja, ich glaube (= bente) es auch.

Otto: Kann ich beginnen? Bella: Ja, wir find bereit.

Otto: 1) In welchem Monate gehen die reichen Leute an den Ocean?

Louis: Die reichen Leute? Was für Leute sind bas?

Otto: Das sind Leute, die viel Gelb haben. Banderbilt ist ein reicher Mann; Astor und Rothschild sind reiche Leute.

> Reich ist nicht arm, Arm ist nicht reich.

Louis: Die reichen Leute gehen im Juli ober August an den Ocean. — Da (= an dem Ocean) ist es schön. — Wir gehen alle Jahre.

Otto: Das Land an dem Ocean ist die Küste. — 2) Ist die Luft an der Küste so warm, wie in der Stadt? — Die Luft an der Küste ist nicht so warm, wie in der Stadt? — Die Luft an der Küste ist nicht so warm, wie in der Stadt. — 3) Ist die Luft in der Stadt wärzner, als die Luft an der Küste? — Die Luft in der Stadt ist wärmer, als die Luft an der Küste. — 1) Ist die Luft an dem Ocean im Sommer kühl? — Die Luft an dem Ocean ist im Sommer kühl. — 2) Ist Newport ein guter Platz zum Baden? — Newport ist ein guter Platz zum Baden. — 3) Hat Amerika mehrere gute Badeplätze? — Amerika hat mehrere gute Badeplätze: Cap May und Long Branch auch, und . . . . .

Otto: 1) Ist das Wasser des Oceans im November so still, wie im Juni? — Das Wasser des Oceans ist im November nicht so still, wie im Juni. — 2) Ist das Wasser des Oceans im Dezember ruhig (= still)? — Das Wasser ist im Dezember nicht ruhig. —

Otto: Nicht mehr, Louis, bitte. — Das ist genug.

3) Wann ist das Wasser ruhiger, im Mai ober im Januar? — Das Wasser ist im Mai ruhiger.

Otto: Das Wasser ist nicht ruhig, — bafür kann ich sagen: Das Wasser bewegt sich; sehen Sie, meine Haub ist nicht ruhig, nicht wahr? dafür sage ich: "ich bewege meine Hand," so; nun bewege ich meinen Arm. Louis, bewege Deinen Kopf. So — das ist gut, Louis, bas ist gut; o nicht mehr, bitte, bitte.

Bella: Louis' Ropf ist sehr beweglich!

Otto: Ja wohl. — Das Wasser, bas sich bewegt, sind: die Wogen ober die Wellen. — Haben Sie schon die Wellen des Oceans im Sturme gesehen, Bella?

Bella: O ja; gestern Nacht in meinem Traum.

Otto: Nicht zuvor?

Bella: Rein, nie zuvor und bas ift auch gut!

Otto: 1) Haben Sie schon Perlen gefunden (ich finde, ich fand, ich habe gefunden) an der Küste des Oceans?

— Ich habe nie eine Perle an der Küste des Oceans gefunden. — 2) Sehen wir viele Bäume an der Küste des Oceans? — Nein, wir sehen nicht viele Bäume an der Küste des Oceans. — 3) Sehen wir viele Bäume an dem Ufer des Stromes?

Louis: Ufer? — Das Wort kenne ich noch nicht.

Otto: Ufer ist das Land an den beiden (= 2) Seiten des Flusses und des Baches.

Louis: Ja, wir sehen viele Bäume an dem Ufer bes Stromes und bem Ufer bes Musses und bes Baches.

Otto: 1) Sind an dem Bache auch Büsche (1 Busch,

2 Bufche)? — An bem Bache find auch Bufche. —

2) An ber Quelle auch? — An ber Quelle auch. --

3) Auch an bem Brunnen?

Bella: Brunnen? Was ist bas?

Otto: Brunnen ift eine tiefe Quelle.

Bella: O ja; an bem Brunnen sind auch Busche. Ich habe oft Rosenbusche an bem Brunnen gesehen.

Otto: 1) Ist es im Sommer in ben Bergen kühler (kühl, kühler, kühlst), als in ber Stadt? — Im Sommer ist es in ben Bergen kühler, als in ber Stadt. — 2) Ist ber Bär und ber Wolf in ben White Mountains? — Ich weiß es nicht.

Louis: Ich habe schon einen Wolf bort gesehen.

Otto: 3) Ist der Wolf ein Freund des Lammes? — D nein; der Wolf ist kein Freund des Lammes.

Otto: Rein; er (= ber Wolf) ist kein Freund, er ist ein Feind bes Lammes.

Louis: Ich weiß eine Fabel von einem Wolfe und einem Lamme. — Darf (= kann) ich sie erzählen?

Otto: Bitte, Louis; beginne !

Louis: Ein Lamm kam an einen Bach; es (= bas Lamm) war durstig und wollte trinken. Da kam der böse Wolf und sprach (= sagte): "Was thust Du hier? Du machst mein Wasser trüb, daß ich nicht trinken kann."—
"Ach, lieber Wolf," sprach das Lamm, "ich trübe das Wasser nicht; denn sieh", ich trinke ja hier unten an dem Bache, das ist so weit von Dir."— Der Wolf sagte: "Und im

letzten Jahre hast Du auch Böses (= nicht Gutes) von mir gesprochen." — "Ach nein, lieber Wolf," sagte das Lämmlein; "das habe ich nicht gethan; im letzten Jahre war ich noch nicht geboren." — "Nicht? so war es Dein Bruder!" — "Mein Bruder? Ich habe keinen Bruder und keine Schwester." — "Nun so war es ein anderer aus Deiner Familie," sprach der böse Wolf, und in wenigen Minuten war das Lämmchen in den Klauen des Wolfes.

Anna: Das ift eine fcone Fabel, Louis.

Otto: Und Du haft fie (= die Fabel) fehr gut erzählt.

Bella: Ja, bas ist wahr.

Otto: 1) Wann hat das Schaf mehr Wolle, im Dezember oder im Juni? — Das Schaf hat im Dezember mehr Wolle, als im Juni. — 2) Ist das Schaf im Winter auf dem Grasplatze oder in dem Stalle? — Das Schaf ist im Winter in dem Stalle.

Otto: Der Mann, ber die Schafe zum Grase und zum Wasser bringt, ist der Schäfer. — 3) Warum bringt der Schäfer die Schafe und Lämmer nicht im Winter an den Bach? — Weil die Schafe und Lämmer das Wasser nicht trinken können; Eis ist im Bache.

Otto: Ja, Sis ist im Bache — ber Bach friert zu im Winter. — 1) Frieren die Flüsse oft zu? — Die Flüsse frieren oft zu im Winter. — Friert der Hudson auch zu, Otto?

Otto: Richt immer; aber in sehr kaltem Winter ist anch der Hudson zugefroren und auch die Themse bei London. — Dann können die Leute auf dem Gise von einem Ufer zum andern gehen; auch Wagen können von dem einen Ufer zum andern sahren. — Aber das ist nicht oft so; das ist sehr selten.

Anna: Wie kommen die Leute im Sommer von einem Ufer zum andern?

Otto: Sie können mit dem Segelboote segeln oder auf dem Dampsboote sahren oder auch über die Brücke gehen. — 2) Welche Brücken sind am besten; die Brücken von Stahl, von Steinen oder von Holz? — Die Brücken von Stahl sind am besten. — Die Brücke von New York nach Brooklyn über den Cast River ist auch von Stahl.

Bella: O, bas ist eine Brücke! Ein Wunderwerk! Louis: Und so lang und so hoch, daß große Schiffe mit Mastbäumen unter ihr (= ber Brücke) segeln können.

Otto: 1) Welche Jahreszeit ist besser für den Schiffer, der Winter oder der Sommer? — Der Sommer ist die bessere Jahreszeit für den Schiffer. — 2) Welche Jahreszeit hat mehr Stürme, der Winter oder der Sommer? — Der Winter hat mehr Stürme, als der Sommer. — 3) Ist das Wetter im Sommer immer klar auf der See? — Das Wetter ist im Sommer nicht immer klar auf der See; es regnet.

Otto: Und es ist Nebel.

Bella: Das Wort Nebel verstehe ich nicht.

Otto: London hat viel Nebel. — Wir haben im Herbst oft Nebel und oft auch im Winter. — Dann ist kein Regen in der Luft, kein Schnee; und doch ist die Luft dick; wir können nicht weit sehen, oft nicht das Haus auf der andern Seite der Straße.

Bella: Ich verstehe. — Der Nebel ift nicht gut für die Schiffer, nicht wahr?

Otto: Hier kommen Herrn Meister's letzte Fragen. Wer hat es besser?

Der Schiffer auf dem Schiffe,

Der Fischer in bem Boote,

Der Landmann auf bem Ader,

Der Müller in ber Mühle,

Der Bäder vor bem Badofen,

Der Schäfer auf ber Weibe (= Grasplat).

Was meinen Sie, Bella?

Bella: 3ch meine, ber Landmann hat es am beften.

Otto: Und Sie, Anna?

Anna: Ich meine ber Schäfer.

Otto: Und was meinst Du, Louis?

Louis: Ich meine ber Schiffer. — Hast Du keine

Fragen mehr, Otto?

Otto: O ja, noch eine. Wer war ber erste Schäfer? Louis: O, das weiß Jeber (= Alle). Das war

MbeL

Otto: Das ist recht, Louis. Aber Du sprichst das Wort nicht gut aus. Du sagst "Ebel;" das ist Englisch. Sprich das A lang wie aa --h; wie das a in far und in father.

Louis: Aaabel. Ift bas recht?

Otto: So ist es gut. — Meine Damen, kennen Sie die Anekdote von Herrn Abel in Berlin?

Bella: Nein, Otto, wir haben sie (= die Anekbote) nie gehört; nicht wahr, Anna?

Anna: Nein, niemals.

Otto: Nun; Berr Abel in Berlin ift ein reicher Mann. — Ju Sommer ift er nie in Berlin. Er reift (= geht) nach Wiesbaben oder Homburg oder in die Schweiz oder in ein Seebad. — Eines Sommers war er in Norderney. "D," benkt Herr Abel, "ich bin in Nordernen und London ist nicht weit von hier; ich will London schen." — Herr Abel reist nach London, kommt in ein feines Hotel und schreibt seinen Ramen in bas große Buch: "B. Abel aus Berlin," mit englischen Buchstaben: B. Abel. Man lieft feinen Namen: B. Cbel. - herr Abel fagt: "Man spricht meinen Namen nicht recht; ich werbe meinen Namen B. Ebel schreiben und Herr Abel schreibt: B. Ebel. — Da liest man ben Namen: B. Ibel. — "Gut," fagt Herr Abel, "ich will meinen Namen B. Ibel schreiben. — Und schreibt B. Ibel und ba liest man ihn: B. Eibel. — Er schreibt feinen Namen nun: B. Eibel, ba lieft man wieder: B. Ebel wie im Beginn. - "D, o," fagte Berr Abel,

— "was für ein Land! — Hier kann man nicht einmal meinen Namen recht sprechen! Hier bleibe ich nicht!" und nicht lange, so war Herr Abel wieder auf dem Dampsboote nach Deutschland. —

Louis: Und wir muffen auch gehen. — Es ift fpat.

Otto: Ja, es ist spät.

Bella: Otto, vergessen Sie morgen nicht, Ihr Gebicht von Hoffmann von Fallersleben zu bringen. —

Bella: Hui! Das ist heute schlechtes (= nicht gutes) Wetter!

Anna: Und wie trüb der Himmel ist!

Louis: Sehen Sie hier, wie das Wasser von mir tropft!

Otto: Das ift ein Regen, so habe ich lange, lange keinen (= Regen) gesehen.

Anna: Louis, haben Sie keinen — o, was ist bas Ding, bas gut ist im Regen?

Otto: Ein Ding, bas gut ist im Regen? Ich weiß nicht, was Sie meinen, Anna.

Anna: Ich halte bas Ding so über ben Kopf. Sehen Sie, so!

Otto: Ah, so; bas Ding ift ein Regenschirm.

Louis: O ja; wir, das ist mein Bruder und ich, waren bei unserm Cousin; da begann es zu regnen. Cousin Carl gab uns seinen Aspacaschirm; aber ber Schirm ist zu klein für zwei Personen.

Anna: Sie werben fich erfalten, Louis.

Louis: O nein; das schadet mir nichts (= das ist nicht bose für mich).

Otto: Da fällt mir eine Anekbote von Cherubini ein. Louis: Was ist das: "Da fällt mir ein"?

Otto: "Da fällt mir eine Anekote von Chernbini ein," dafür kann ich auch sagen: "Da muß ich an eine Anekote von Chernbini benken." — Wenn ich sage: "Sein Name fällt mir nicht ein," — so ist bas: "Ich kann nicht an seinen Namen benken, ich kann seinen Namen nicht finden."

Louis: 3ch verftehe, Otto; banke. -

Anna: Ist Cherubini nicht ein italicnischer Componist? Otto: Ia wohl, Cherubini ist ein italienischer Componist.

Bella: Er ift aber nicht fo groß wie Beethoven.

Otto: O nein. — Also, die Anekdote: Chernbini ging (ich gehe, ich ging, ich bin gegangen) eines Tages (= an einem Tage) aus seinem Hause. — Er mußte in das Opernhaus. Es regnete (es regnet, es regnete, es hat geregnet) und Chernbini nahm (ich nehme, ich nahm, ich habe genommen) seinen Regenschirm. — Ein reicher Freund des Componisten kam in einem seinen Wagen und sah Chernbini. Er ließ den Wagen halten und sagte: "Herr Chernbini, das ist ein böses Wetter. Ihr Weg zum Opernhaus ist lang; kommen Sie in meinen Wagen; mein Haus ist nicht fern von hier; ich kann gehen." Der Freund stieg (= kam) aus dem

Wagen. Cherubini stieg hinein (= in den Wagen). "Borgen (= geben) Sie mir Ihren Regenschirm, Herr Cherubini," sagte der Freund. — "Meinen Schirm? nein, meinen Schirm gebe ich nicht aus meiner Hand," — sprach der Componist. Die Equipage rollte fort, und der gute Freund stand in Sturm und Regen. —

Bella: Große Männer sind oft in böser Laune (= Humor). So war es auch oft mit Beethoven.

Louis: Meine Damen, mein Bruder Otto hat gestern Abend bas Gedicht von Hoffmann von Fallersleben mir mir studirt. — Wollen Sie es von mir hören?

Anna: Bitte, Louis. Bella: O, ja, ja.

Louis: Kann ich beginnen? Ja? und wenn ein Wort kommt, das Sie nicht verstehen, so sagen Sie: Halt! — Richt wahr, Anna?

Anna: Sehr wohl.

Louis: Wer hat die schönsten Schäschen?

Die hat — — —

Anna: Halt, Louis, halt! — Schäfchen? — Bas: ift bas?

Louis: Schäfchen ist ein kleines Schaf; Lämmchen ist ein kleines Lamm; und Häuschen ist ein kleines Haus.

- Ist das nicht recht, Otto?

Otto: Ganz recht, Louis.

Bella: Ist die Endfilbe "chen" dasselbe wie die Endsfilbe "lein?"

Otto: Fa wohl. Sie können von einem kleinen Baume fagen: Bäumlein und Bäumchen und von einer kleinen Rose: Röslein und Röschen.

Bella: Ah, ich verstehe.

Otto: Im Deutschen ist ein Wort: "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr."

Bella: Ich verstehe: "Hans ist ein Name," nicht wahr?

Otto: Ja, mein Fräulein; noch eins möchte (= will) ich sagen. — Sie sagen: Die Rose, ber Baum; aber Sie sagen nicht: die Röslein, ber Bäumchen; — Sie sagen: Das Röslein; bas Bäumchen.

Bella: Ift "das" vor allen Börtern mit cheu und lein?

Otto: Ja, so ist es.

Louis: Die hat ber goldne Mond

Der hinter unf - -

Anna: Halt! - Binter.

Louis: Hinter — hinter. Ich weiß es; aber ich kann es Ihnen nicht im Deutschen sagen. Otto, bitte, hilf mir!

Otto: Anna, ist der Mond immer am Himmel? Anna: Nein, er ist nicht immer am Himmel.

Otto: Warum können Sie den Mond oft nicht sehen,

venn er am Himmel ist? Warum nicht?

Anna: Weil das Wetter oft nicht klar ift.

Otto: Und weil ein Haus vor dem Monde ist, ober ein Baum oder viele Bäume; nicht wahr?

Anna: 3a.

Otto: Nun wohl. Das Haus und die Bäume sind vor dem Monde; der Mond ist hinter dem Hause und hinter den Bäumen.

Anna: O ja, ich verstehe es; — im Englischen ist es basselbe Wort — behind.

Louis: Der hinter unfern Baumen Am blauen himmel wohnt.

Sie verstehen bas Wort "wohnt;" nicht wahr? — Ich wohne in der 5. Avenue; der Präsident wohnt in Washsington und der deutsche Kaiser wohnt in Berlin. — So, das ist der erste Vers; nun kommt der zweite:

Er kommt am späten . . . . .

Anna: Späten? — Was ist spät? — Ich habe das Wort schon gehört; aber ich habe es vergessen (ich vergesse, ich bergaß, ich habe vergessen). — Was ist spät?

Louis: Spät ist nicht früh; früh ist nicht spät. — Wenn ich zehn Minuten nach zwölf komme, bann komme ich sehn Minuten vor zwölf, bann komme ich früh.

Anna: D ja; nun weiß ich es wieber.

Louis: "Er kommt am späten Abend Wenn Alles schlafen will Hervor aus seinem Hause Zum Himmel leis und still."

Anna: Was ist bas Wort "leis"?

?

## Studien und Blaudereien.

Otto: Es ist richtiger (= besser) zu sagen: Was bebeutet bas Wort "leis"?

Anna: Was bedeutet das Wort "leis"?

Louis: Mein Bruder Otto sagte mir: "Leis ist nicht laut; saut ist nicht leis." — "Leis" ist hier ein Synonym von "still." — Die Kape geht leise und der Dieb geht leise, wenn er stiehlt.

Bella: Aber Louis, ber Dichter (= Poet) will nicht sagen, daß der Mond wie ein Dieb geht? das ist nicht schön, nicht wahr? — Der Dichter meint (= will sagen): "Der Mond kommt so still, daß wir Alle schlafen können; er will uns nicht wecken."

Otto: Bang recht, mein Fraulein.

Anna: "Hervor aus seinem Hause." Hat der Mond ein Haus am himmel?!

Otto: Rein; aber ber Poet benkt so. In ber Prosa sagen wir bas nicht. Dieses ist aber keine Prosa. Dieses ift Boesie.

Louis: Darf ich nun ben britten Bers beginnen?

Anna: Bitte, Louis, bitte.

Louis: "Dann weibet er bie Schäfchen .....

Anna: Halt, Louis! Halt! — Was bebeutet das Wort "weidet"? —

Louis: "Er weibet" ist hier: "Er bringt." — Der Schäfer bringt die Schafe und die Lämmer an den Bach und auf die Wiese, wo das Gras ist! Der Schäfer weidet die Schafe.

"Dann weidet er die Schäfchen Auf seiner blauen Flur . . . . .

Anna: Die "blaue Flur," — ist bas ber himmel?

Otto: Das ist ber Himmel. — Das ist wieder poetisch. — Auf der Erde ist die Flur grün, denn das Gras ist grün; aber am Himmel ist die Flur blau.

Louis: Denn all die weißen Sterne Sind seine Schäfchen nur.

Anna: Was bebeutet hier das Wort "nur"? — "Allein"?

Otto: Ich glaube (= benke), "nur" ist hier ein Synonym von "allein". — Die Sterne sind die Schase des Mondes, nicht die Schase der Sonne: — sic sind des Mondes Schäschen allein; sie sind des Mondes Schäschen nur. — Ich sage: Nur Shakespeare konnte ein Drama schreiben, wie "Hamlet"; das ist: er allein konnte es und kein anderer Poet. — Ich sage: Nur Göthe konnte ein Werkschreiben wie "Faust", — das ist: Er allein und kein Anderer. — In diesem Gedichte sagt der Dichter "nur" anstatt "allein"; — er sagt "nur,"daß es sich reimt mit "Flur". — Die zweite Reihe des Verses ist:

Auf seiner blauen Flur und die vierte: Sind seine Schäfchen nur.

Louis: Sie thun sich nichts zu Leibe, Sat ------

Unna: Salt, mein Freund ! "Leide" verstehe ich nicht.

Otto: "Leibe" ist hier ein Synonym von "Böses." . . Ein Schäfchen thut bem andern nichts Böses. — Das ist Klar, nicht wahr? — Nun gut; ich kann auch sagen: Ein Schäschen thut (ich thue, er thut, sie thut, es thut) bem andern nichts zu Leide.

Louis: "Hat eins bas andere gern . . . . .

Bella: "Gern?" — das Wort weiß ich auch nicht; alle anderen Wörter habe ich gewußt (ich weiß, ich wußte, ich habe gewußt).

Otto: Das glaube ich. — "Gern"! Das ist ein Wort, das viele nicht verstehen; und unser Professor mußte lange, lange sprechen, bis wir es verstanden. "Gern", — hm "gern." — Wie soll ich es klar machen, daß Sie es verstehen? — Eine Minute will ich denken — So, ich habe es. — Bella, trinken Sie oft Milch? —

Bella: Sehr oft, Otto.

Otto: Warum trinken Sie oft Milch?

Bella: Beil die Milch gut ist.

Otto: Wohl. Die Milch ist gut und Sie trinken gerne Milch. — Schmeckt die Medizin aut?

Bella: Rein, nein! Medizin ift bitter.

Otto: Medizin ist bitter. Sie trinken Medizin nicht gern. — Bella, effen Sie oft Beefsteak?

Bella: Ja, sehr oft.

Otto: Warum?

Bella: Beil Beefsteak so gut schmedt.

Otto: Dh, Beefsteat schmedt gut. — Sie effen gern Beefsteat. — Die Blätter am Bäumlein sind gut für

Cinbien und Plaudereien.

die Ziege, nicht wahr? — Die Ziege ißt (ich effe, er ißt) die Blätter gern. — Warum wollen Sie oft Musik hören, Bella?

Bella: Weil die Musik fo schön ift.

Otto: Die Musik ist schön und Sie hören gern Musik. — Louis, was ist besser, gutes Wetter ober schlechtes Wetter?

Louis: Gutes Wetter.

Otto: Gutes Wetter ist besser. — Du, mein lieber Louis, hast das gute Wetter gern; ich habe das gute Wetter auch gern. Das schlechte Wetter habe ich nicht gern.

Bella: Oh, nun verstehe ich Sie, Otto. — Was gut ist für mein Ohr, das höre ich gern; was gut ist sür mein Auge, das sehe ich gern. — Alles was gut ist, habe ich gern, und Alles, was nicht gut ist und nicht schön, habe ich nicht gern.

Otto: So ist es. — Biele Leute sagen: "Ich liebe Beefsteak zu essen." — D, Bella, Anna und Louis! Sagen Sie das nicht. — Sagen Sie nie: "Ich liebe, Milch zu trinken." — Sagen Sie: "Ich esse gern Beefsteak, ich trinke gern Milch, oder Kaffee, oder Thee, oder Wein; ich habe gern schönes Wetter." — "Ich liebe" ist mehr, als "ich habe gern." Man sagt: "Ich liebe meine Mutter und meinen Bater, meinen Onkel und meine Tante; ich liebe meinen Bruder, meine Schwester, meine Freundin und meinen Freund." — Run, ein Stern liebt den andern; nicht wahr? — Dafür kann ich euch

sagen: "Ein Stern hat den andern gern," — und so sagt der Boet hier.

Louis: D, das ist klar! Das verstehen wir; nicht wahr, Anna?

Anna: Ja wohl.

Louis: "Sie thun sich nichts zu Leibe

Sat eine bas andre gern.

Und Schwestern sind und Brüder

Da broben Stern an Stern."

Anna: Was bedeutet das Wort "broben"?

Louis: Das kann ich Ihnen sagen, Anna. "Droben" ist "am Himmel."

Otto: "Da broben" und "broben" ist basselbe. — Oben ist der Himmel, unten ist die Erde. — Oben ist die Sonne, unten ist der Baum. — Louis, wo ist in unserm Hause der Salon?

Louis: Unser Salon ist unten im Hause. Bella: Ist "Salon" ein beutsches Wort.

Otto: Wir sagen es im Deutschen. — Hier sagen wir "Parlor." Der "Parlor" ist bas schönste Zimmer; "Salon" ist baffelbe.

Louis: Unser Salon zum Schlafen ift oben.

Otto: Das ist recht. Aber wir sagen nicht "Salon zum Schlafen," sonbern "Schlafzimmer." — In diesem Zimmer sind viele Bücher; das ist ein Bibliothekzimmer.

— Ich studire in meinem Studirzimmer. Im Colleg und in der Schule sind viele Schulzimmer.

Bella: Kann ich Sie einmal fragen, Otto? Otto: Bitte, mein Fräulein, fragen Sie doch!

Bella: Was ist bas?

Ich weiß ein grünes Haus,

Beiß fehn die Bande (1 Band, 2 Bande) aus.

Roth sind die Zimmerlein.

Es wohnen kleine Neger brein.

Was ist das?

Louis: Das ist eine Wassermelone! Bella: Louis! Sie sind zu schnell.

Otto: Rennen Sie bie Anetbote von bem beutschen

Professor und dem Engländer?

Alle: Nein. — O bitte, erzählen Sie uns die Anet-

Otto: In einem Hause wohnte (ich wohne, ich wohnte, ich habe gewohnt) ein Engländer und ein deutscher Prosessor der Philosophie; — im Zimmer oben der Philosoph, unten der Engländer. — Der Lord war sehr reich und oft in böser Laune (= Humor). Dann sandte (ich sende, ich sandte, ich habe gesendet) er nach dem Doktor. Der Doktor kommt, sieht (ich sehe, er sieht) den setten Lord, sühlt den Puls und sagt: "Mein Herr, Sie sind nicht krank. Gehen Sie mehr aus in den Park, in den Wald, in das Feld." — "Das kann ich nicht," — sagt der Lord, "aber ich kann mir hier einen Wald machen, hier in meinem Zimmer." — Und so that (ich thue, ich that, ich habe gethan) er auch. — Man brachte (ich bringe, ich brachte, ich habe gebracht) ihm Bäume in sein

Zimmer, wilde Schwäne, Gänse, Hühner (= Hennen).

— Die schießt er mit seiner Pistole und ruft: Halloo! Halloo! und machte (ich mache, ich machte, ich habe gemacht) solchen Lärm, daß der Philosoph nicht studiren konnte. Der kommt zum Engländer und sagt: "Mein Herr, der Lärm im Hause ist sehr groß; ich kann ja nicht studiren." — "Sehr wohl, Herr Prosessor, dieses ist mein Zimmer; und in meinem Zimmer thue ich, was ich will."
"So?" — "Ja, so!" — und der Prosessor der Philosophie macht: "Hm, hm!" — sagt kein Wort mehr und geht.

Nicht lange nachher, da tropfte es in des Engländers Zimmer; erst wenig Wasser, dann mehr und mehr. "Was ist denn das," denkt der Engländer und geht hinauf (=nach oben) in das Haus und sieht in des Philosophen Zimmer — Wasser, viel Wasser; und in dem Wasser Fische. — Der Philosoph aber steht da und sischt. "Mein Herr, was thun sie hier? — Sie machen meinen Wald zum See." — "Sehr wohl, mein Lord. Dieses ist mein Zimmer und in meinem Zimmer thue ich, was ich will." — Der Engländer macht: "Hm, hm! So, so." — und sagt: "Herr Prosessor, das kann so nicht gehen. Lassen (= enden) Sie das Fischen, so lasse ich das Schießen." "Sehr wohl, mein Lord," sagte der Philosoph und lachte (ich lache, ich lachte, ich habe gelacht) und mit ihm lachte der Lord und beide waren Freunde. —

Louis: Das war klug (= weise) von dem Philosophen. Otto: Diese Anekdote habe ich in einem Gedichts gelesen. Louis: Nun sage ich das Ende des Gedichtes:

"Wenn ich gen Himmel schaue....

Otto: Das ist: Wenn ich zum Himmel sehe.

Anna: Ift "schauen" ein Synonym von "sehen"?

Otto: So ist es.

Louis: So fällt mir immer ein,

D, laß une auch so freundlich

Wie diese Schäschen sein?

Anna: Was ift bas, "freundlich"?

Dtto: Wir wollen Freunde sein wie biese Schäfchen,

- bas ist: Wir wollen freundlich fein.

Bella: Der Engländer war erst kein Freund des Professors und er war nicht freundlich. — Am Ende waren sie Freunde und dann waren sie freundlich.

Otto: Sehr gut, Bella. — So hier ist ein Buch. Der Titel ist: "Gebichte von Hoffmann von Fallersleben." — Sehen Sie? — Und hier ist unser Gebicht. — Wer will es lesen? —

Louis: Anna lesen Sie es laut vor, bitte!

Unna: Wer hat die schönften Schäfchen?

Die hat ber goldne Mond, Der hinter unfern Bäumen Am blauen Himmel wohnt.

Er kommt am späten Abend, Wenn Alles schlafen will Hervor aus seinem Hause Zum Himmel leis und still. Dann weibet er die Schäfchen Auf seiner blauen Flur; Denn all die weißen Sterne Sind seine Schäschen nur.

Sie thun sich nichts zu Leibe, Hat eins bas andre gern, Und Schwestern sind und Brüber Da droben Stern an Stern.

Wenn ich zum himmel schaue So fällt mir immer ein, D, laßt uns auch fo freundlich Wie diese Schäschen sein."

Bella: Das Gedicht ist wundervoll.

Otto: Und als Freunde wollen wir nun nach Haufe

gehen. Abieu, meine Damen.

Bella und Anna: Adien! Adieu!

Otto: Bevor ich gehe, muß ich Ihnen noch sagen:

Morgen kommt Herr Meister wieber. Alle: O, das ist gut! Das ist schön!



Zweiter Cheil

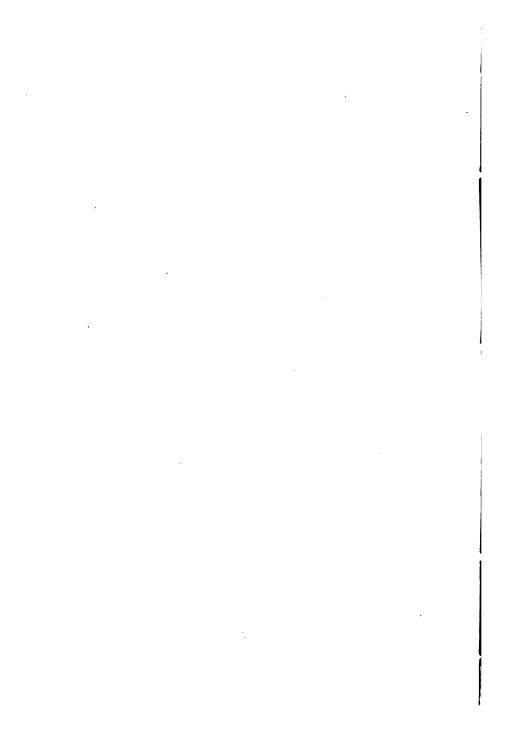



## V.

Anna: Herr Meister! Herr Meister!

Bella: O, ich bin so froh, daß Sie kommen, Herr

Meister!

Louis: Können Sie wieder gut sprechen, Herr Meister?

Otto: Wie geht es Ihnen heute, Herr Meister?

Herr Meister: Danke, meine Freunde, gut (= es geht mir gut). Ich bin sehr glücklich (= sehr froh), Sie wieder zu sehen. — Ja, ich bin wieder wohl und kann wieder gut sprechen. — Wollen Sie mich hören?

Alle: Bitte, Herr Meister, bitte.

Herr Meister: Eine Mutter hatte zwei Töchter. Die eine war schön wie die Rose, und die andere war häßlich (= nicht schön) wie die Nacht. — Die Mutter war gut mit der einen Tochter, die häßlich war, und war böse mit der andern, die schön war. Die Schöne mußte arbeiten im Hause und im Garten vom Morgen bis zum Abend; sie hatte nie Rast. Die Häßliche arbeitete (ich arbeite, ich arbeitete, ich habe gearbeitet) nicht; sie konnte nicht; sie war so dumm (= nicht weise, klug). Da war ein kleiner Garten vor dem Hause und in dem Garten

waren viele Bäume und unter dem größten (= Baume) war ein Brunnen. Hier saß (ich sitze, ich saß ich habe gesessen) die schöne Tochter oft beim Spinnrade und spann (ich spinne, ich spann, ich habe gesponnen) Flachs.

"Ach, warum ist meine Mutter so böse mit mir? Ich thue Alles was ich kann, aber ich höre kein gutes Wort. Ach, lieber Gott, hilf mir!" — So sprach sie und hatte nicht auf die Spindel gesehen und stach (ich steche, ich stach, ich habe gestochen) sich in den Finger und das Blut rann auf die Spindel. —

Und an dem Brunnen wollte sie bie Spindel abwaschen, da fiel (ich fiel, ich bin gefallen) die Spindel in das Wasser.

Sie kam zu ihrer Mutter und sagte: "D Mutter, meine Spindel ist in das Wasser gefallen! Was soll ich thun?"
—"Was thun?" sagte die Mutter, springe in den Brunnen und hole (= bringe) die Spindel. — Komme nicht wieder in mein Haus, bevor Du die Spindel hast."

Und das Mädchen ging (ich gehe, ich ging, ich bin gegangen) an den Brunnen und sah auf den Grund. Da war es so klar, aber die Spindel sah sie nicht (ich sehe, ich sah, habe gesehen). — Sie sah tieser und tieser; da — siel sie in den Brunnen (ich falle, ich siel, ich bin gesallen). Die Mutter kam, ihre Tochter war nicht mehr da.

Aber unter dem Brunnen war eine große Wiese und bahin war sie gekommen. Da war es schön. Die Sonne stand am Himmel, und der Himmel war klar, und viele Bäume standen auf der Wiese mit rothen Aepfeln. Und ein Baum rief (= fagte laut): Meine Aepfel (1 Apfel, 2 Aepfel) find reif! Meine Aepfel find reif! Und das Mädchen schüttelte (ich schüttele, ich schüttelte, ich habe geschüttelt) den Baum, daß alle Aepfel in das Gras sielen.
— Dann kam sie an einen Backosen, in dem Backosen war Brod und das Brod rief (ich ruse, ich rief, ich habe gerusen): Ich bin gut gebacken! gut gebacken! Und das Mädchen nahm (ich nehme, ich nahm, ich habe genommen) das Brod aus dem Backosen.

Dann kam sie an ein kleines Haus. Davor stand bas alte Weib, Frau Holle. "Schönes Mädchen," sagte sie, "komm in mein Haus. Bleib bei mir, hilf mir (ich helse, du hilsst) und du sollst es hier gut haben." — Da sagte das Mädchen: "Ich will dir helsen, so gut ich kann." — "Das ist brav," sagte die Alte.

Und das Mädchen kam in das Haus und half der alten Frau. Sie mußte jeden Tag das Bett (von) der alten Frau machen und die Federn gut schütteln. Alles that (ich thue, ich that, ich habe gethan) sie gut, — aber sie war doch traurig. Das sah die Frau eine Beile; dann fragte sie: "Warum so traurig, meine Tochter?" — "Ach," sagte sie, "hier ist es schön, und du bist gut und lieb und ich habe Alles, was ich will; — nur eines nicht — ich habe keine Freundinnen; ich bin allein." — "Wohl," sagte Frau Holle, — "so komm mit mir."

Sie gingen in einen großen Garten und gingen bis an das Ende. Hier sagte Frau Holle: "Meine Tochter, ich war mit dir zufrieden und so sollst du auch mit mir zufrieden sein!" Sie winkte mit der Hand, da fiel ein Regen. Aber das war kein Regen von Wasser, — es war ein Regen von Gold. "Lebe wohl," rief die Alte und war aus dem Garten. Das schöne Mädchen aber stand wieder am Brunnen, im kleinen Garten vor dem Hause. Sie ging hinein (= in das Haus) und da war ihre Mutter und ihre häßliche Schwester. — Sie wunderten sich über das Gold, und hörten Alles.

"Ich muß auch Gold haben, Mutter," rief die häßliche Tochter. "Ia, du mußt auch Gold haben," sagte die Mutter. "Geh auch in den Brunnen und auf die Wiese." — Und sie (= die häßliche Tochter) that so und kam auf die Wiese.

Da waren die Bäume mit den Aepfeln. Der eine Baum rief: "Schüttele mich! Schüttele mich!" Das Mädchen aber sagte: "O nein; ich kam nicht hierher, Bäume zu schütteln." — Und sie kam an den Backosen. Da rief das Brod: "Ich bin gut gebacken! gut gebacken! Nimm mich (ich nehme, du nimmst) heraus (= aus dem Backosen)."—"Das thue ich nicht," sagte das Mädchen, "ich werde voll Asche." — Dann kam sie an das kleine Habe gefragt): "Bas willst du hier?" — und das Mädchen sagte: "Ich will bei dir sein." — "Bei mir mußt du arbeiten." — "Arbeiten?" — "Ja, du mußt gut arbeiten und viel; und jeden Morgen mußt Du mein Bett machen und die Federn gut schütteln."

Und am ersten Morgen war das Mädchen gut; am nächsten Morgen auch; am britten Morgen nicht so gut, und am vierten Morgen hatte sie geschlafen, da die Sonne längst am Himmel stand. Da sagte die alte Frau: "Komm mit mir." — "Ha, nun kommt das Gold," dachte (ich denke, ich dachte, ich habe gedacht) das Mädchen. Die Alte sagte: "Ich will dich nicht länger (lang, länger, längst) in meinem Hause haben. Geh!" — "Ia, ich will gehen," sagte das Mädchen; "aber ich will mein Gold." — "Dein Gold?" — Und die Alte winkte mit der Hand, da siel ein Regen. Aber das war kein Goldregen, das war ein böser Stoff; davon wurde sie noch häßlicher, als zuvor. "Geh'," rief die Alte, "geh!" — und im Augenblick (= Moment) war sie wieder oben im alten Garten, bei dem Brunnen vor ihrem Hause.

Anna: Bitte, Herr Meister, erzählen (= sprechen) Sie noch mehr.

Herr Meister: Die Erzählung (ich erzähle; die Erzählung) ist zu Ende. — Mehr weiß ich nicht.

Otto: Die Erzählung ist fehr schön. Ich habe sie (= die Erzählung) oft und gern in Grimm's "Mährchenbuch" gelesen.

Anna: Was für ein Buch ift bas?

Herr Meister: Ein Mährchenbuch ist ein Buch mit Mährchen; und ein Mährchen ist eine Erzählung wie diese von Frau Holle.

Anna: Sind viele Mährchen in biesem Buche von Grimm?

Herr Meister: Ja, sehr viele; und die meisten (viel, mehr, am meisten) sind schön. Die beiden Brüder Jakob Grimm und Wilhelm Grimm haben uns die meisten Mährchen und die schönsten Mährchen gegeben.

Louis: Leben bie Brüber Grimm noch?

Herr Meister: Nein; beibe sind todt. Jakob Ludwig Grimm wurde am 4. Januar 1785 geboren und ftarb am 20. September 1863. Er war nicht verheirathet. Sein Bruder Wilhelm Karl Grimm wurde am 24. Februar 1786 geboren und starb am 16. Dezember 1859. — Sie waren fehr gelehrt; bas ift, fie hatten fehr viel gelernt. Ich spreche gern von den Brüdern Grimm. Beide waren gute Menschen, große Gelehrte, brave Charaftere und liebten (ich liebe, ich liebte, ich habe geliebt) fich fo febr, wie Sie es thun, Louis und Otto. - Sie wissen (ich weiß, Sie wissen) es ist nicht oft, daß Brüder und Schwestern sich lieben. Sie haben bas auch in unferem Mährchen gefehen. — Wilhelm war der jungere Bruder und Jakob der ältere. Jakob mar Professor an ber Universität in Göttingen; und ber jungere half ihm bei feinen Berten.

Louis: "Balf?" — Das verstehe ich nicht.

Otto: Darf ich es meinem Bruder erklären (= klar machen), Herr Meister?

Berr Meister: Gewiß.

Otto: Wenn Du in Deinem Garten arbeitest, so komme ich oft und arbeite mit Dir, — ich helse Dir; benn Du bist mein guter Bruder; verstehst Du? — und Brüder und Schwestern müssen einander helsen. Die reichen Lente sollten den Armen in der Noth helsen, und die guten Menschen thun es auch; und Gott hilft allen guten Menschen, den reichen und den armen. Ich will Dir ein gutes Wort geben:

Wenn die Noth am höchsten, Dann ist Gottes Hilfe am nächsten.

Bella: Pat Wilhelm Grimm seinem Bruder Jakob auch geholfen beim Schreiben von diesen Mährchen?

Herr Meister: Es ist besser zu sagen: "Beim Schreiben bieser Mährchen." — Ja, er hat ihm (= seinem Bruder Jakob) geholfen beim Schreiben dieser Mährchen und auch beim Schreiben anderer Bücher. — Die Brüder Grimm haben viele kostbare Werke geschrieben (ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe, ich sehre bon ihnen hätte das nicht allein thun können.

Bella: Herr Meister, ich habe mich schon oft gewundert (ich wundere mich, ich wunderte mich, ich habe mich gewundert), daß so viele deutsche Wörter wie englische Wörter lauten: Arm ist arm, Finger ist singer, Hand ist hand, grün ist green, braun ist brown, weiß ist white, sechs ist six, zehn ist ten, und.....

Louis: Und nose ist Nase, und Ruh ist cow, und horse ist Pferd, und . . . .

Otto: Nicht mehr; Louis; bitte, bitte.

Berr Meister: Ja, sehr viele Wörter sind im Englischen, wie im Deutschen. Ich will Ihnen erklären, wie das kommt. Sie wissen, meine Freunde, viele Deutsche kommen aus Deutschland hierher nach Amerika. Ich kann Ihnen nicht fagen, wie viele Millionen hier Viele Deutsche wandern auch aus ihrer Heimath (= ihrem Hause in Deutschland) nach Australien; benn Deutschland ift zu klein für die vielen Menschen. ist es heute, und so war es immer. — Im Jahre 449 wanderten (ich wandere, ich wanderte, ich bin gewandert) bie Sachsen, - bas waren Deutsche, - vom Norden Deutschlands nach Brittanien und nahmen (ich nehme, ich nahm, ich habe genommen) das Land. Brittanien war nun in den Sänden der Deutschen und man sprach angelsächsisch, bas ist: Deutsch. — Da kam im Jahre 1066 Wilhelm von der Normandie mit den Normannen (= Männern von der Normandie), nahm das Land und auch den Thron und war König von Brittanien. — Die Sprache bes Königshauses war nun nicht mehr angelfächfisch; — sie war französisch. — So war es bis zum breizehnten Jahrhundert; ba sprach man auch wieder im Königshause angelfächsisch. — Aber das Angelfäch= sische war nicht mehr die alte angelsächsische Sprache. Bicle frangösische und viele lateinische Wörter waren in bie Sprache gekommen. — Angelfächfisch, Frangösisch und Lateinisch, - aus diefen brei Sprachen besteht die englische Sprache von heute. — Fünf achtel (= §) von

allen Wörtern ber englischen Sprache kommen aus bem Angelsächsischen, so sagt man. — Darum, meine Freunde, ist die deutsche Sprache so leicht (= gut) und so schnell zu lernen von allen Personen, die Englisch sprechen; und die englische Sprache von Allen, die Deutsch verstehen.

Anna: O, ich wünsche, die beutsche Sprache gut zu sprechen. Kann ich es lernen, Herr Meister?

Herr Meister: Gewiß, mein Fräulein. Die Ameristaner lernen besonders gut Deutsch. Oft habe ich ameristanische Damen und Herren gehört, die so gut Deutsch sprachen, wie Deutsche.

Otto: Ich hörte einmal Bayard Taylor Deutsch sprechen. Er spricht sehr gut.

Herr Meister: Es ist nicht lange her, da war ich mit meinen beiden Töchtern auf einem Balle. Ich saß (ich siße, ich saß, ich habe gesessen) neben einem Herrn und dieser sprach Deutsch mit mir. Ich antwortete (ich antwortet, ich antwortete, ich habe geantwortet) ihm in beutscher Sprache. Zulett (= am Ende) fragte (ich sragte, ich habe gefragt) ich ihn: "Aus welcher Stadt Deutschlands kommen Sie?" — "Ich war nie in Deutschland; ich bin in Brooklyn geboren, ich bin ein Amerikaner; auch meine Eltern sind Amerikaner und verstehen kein Wort Deutsch.—Deutsch habe ich hier gelernt."—So antwortete der Herr. — Ich war voll Berwunderung. — Auch Sie, meine Freunde, werden es so gut lernen. Sie haben schon viel gelernt und sprechen heute schon sehr gut.

Bella: Dafür muffen wir Ihnen banken, Herr Meisfter, und Ihnen, Otto.

Herr Meister: Und auch ich muß Ihnen meinen besten Dank hier sagen, Otto, und Ihnen auch mein bestes Compliment machen. — Für heute nicht mehr, ich sehe Sie morgen um zwölf Uhr wieder. Abieu!

Bella und Anna: Wir müssen auch nach Hause gehen. Louis: Bitte! noch fünf Minuten! Ich habe hier ein beutsches.... was ist bas, Otto?

Otto: Das? Das ist ein beutsches Lied von Mozart "An ben Mai."

Louis: Bitte, Fräulein, singen Sie das Lied "An den Mai." Hier ist ein Piano. — Hier sind die Noten! So! Bella: Ein Lied von Mozart? Ja, das will ich singen:





Louis: O, das ist schön, das ist sehr schön! Ich danke Ihnen, Fraulein Bella.

Otto: Mein Fraulein, Sie haben das Lied wunder, voll gefungen.

Anna: Das Lied will ich auch lernen. —

Bella: Nun muffen wir nach Hause geben. Abieu!

Louis: Abieu, meine Damen.

Otto: Auf Wiebersehen!





## VI.

Herr Meister: Denken Sie noch an die Anekoote von "oben" und "unten". Louis?

Louis: D ja.

Herr Meister: Wie gefällt Ihnen diese Anekote? Louis: Ich verstehe nicht "wie gefällt Ihnen".

Herr Meister: Otto, wollen Sie das Ihrem Bruder erklären ?

Otto: Ist die Rose schön, Louis? Louis: Ja, die Rose ist schön.

Otto: Nimmst (ich nehme, du nimmst) Du die Rose gern?

Louis: Ja, ich nehme die Rose gern.

Otto: Nun wohl, Louis. Die Rose ist schön, und Du nimmst sie gern, benn — die Rose gefällt Dir. Das gute Wetter ist schön und Du sagst: "Das Wetter gefällt mir." — Das schlechte (= nicht gute) Wetter gefällt Dir nicht. Alles, was gut und schön ist, gefällt mir; Alles, was schlecht ist und häßlich (= nicht schön) gefällt mir nicht. Viele Dichter gefallen mir, benn sie sind gut; viele gefallen mir nicht, weil sie nicht schön sind. Verstehst Du mich, Louis?

Louis: Ja wohl. 3ch banke Dir, Otto.

Otto: Berstehen Sie auch Alles, Bella und Anna?

1

Bella: Ich verstehe Alles.

Anna: Und ich auch.

herr Meister: Anstatt "bieser Dichter gefällt mir nicht," sagen wir auch: "biefer Dichter mißfällt mir."

Bella: Wenn ich Sie recht verstehe, Herr Meister, so sagen Sie: "miß" ist hier so viel wie "nicht". Das ist im Englischen auch so. Darf (= kann) ich ein paar englische Wörter sagen?

Herr Meister: D ja; hier bürfen Sie (ich barf, sie bürfen) es thun.

Bella: He misunderstands me, das ist: Er versteht mich nicht.

Otto: Ist bas nicht auch im Deutschen: "Er miß-

Berr Meister: Gang gewiß (= ja, so ist es).

Bella: Und I mistrust him ist auch so.

Anna: Was ist bas im Deutschen?

Otto: "Ich miftraue ihm."

Bella: Wie so wissen Sie, Herr Meister, daß wir die Anekdote von "oben" und "unten" gehabt haben? — Sie waren doch nicht hier.

Herr Meister: Wundern Sie sich? Ja, Fräulein Bella, ich weiß Alles. Ich weiß, was Sie in der ersten Stunde, in der zweiten und in allen anderen Stunden gesprochen (ich spreche, ich sprach, ich habe gesprochen)

1

haben. Auch die Anekdoten, die Sie erzählt haben, weiß ich und ben bosen Traum. Ich weiß Alles.

Bella: Gewiß, Otto hat Ihnen Alles erzählt, Herr Meister.

Herr Meister: Ja, und ich banke ihm viel, viel mal bafür. Was er mir von Ihnen erzählt hat, hat mir so viel Freude gemacht und ich war sehr glücklich (= sehr froh).

Anna: Sie sind immer so gütig (= so gut), Herr Meister, und so . . . . so . . . .

Louis: Und fo . . . . . Bas meinen Sie, Anna?

Anna: Ich kann bas beutsche Wort nicht sinden. So . . . . . Wie war Sokrates?

Otto: Sofrates war weise.

Anna: Ja, Herr Meister ist auch weise. Aber "weise" ist nicht bas Wort, bas ich sagen will. — Ich will sagen: "Herr Meister hört uns immer, erklärt uns Alles so oft wir fragen und ist nie bose."

Herr Meister: Ah, Sie meinen bas Wort "geduldig." Anna: Ja, geduldig. — Das ist es! Das ist es! Herr Meister: Ja, meine lieben Freunde, ein Lehrer....

Louis: "Ein Lehrer"? — Bitte, Herr Meister, sagen Sie mir, was bebeutet bieses Wort?

Herr Meister: Sie lernen, Louis, nicht wahr? — Sie lernen die deutsche Sprache bei mir; ich din heute Ihr Lehrer. Als ich unwohl war und nicht kommen konnte, war Otto Ihr Lehrer.

Louis: Herr Meister, ich banke Ihnen.

Herr Meister: Ia, ich will sagen: Gin Lehrer muß geduldig sein; und ein guter Lehrer hat viel, viel Geduld, wie der große Sokrates.

Bella: Hatte Sofrates viel Gebuld?

Herr Meister: So sagt man. — Sokrates hatte eine böse Frau; sie hieß (= ihr Name war) Xantippe.

Bella: Ach, bas Wort Xantippe habe ich oft gehört.

Herr Meister: Sie zankte immer; das ist: Sie sprach immer laut und böse mit ihrem Manne, dem Philosophen.
— Einmal zankte sie wieder. Der Philosoph sagte kein Wort. — Sie zankte immer mehr. — der Philosoph blieb (ich bleibe, ich blieb, ich bin geblieben) still. Das Zanken wurde schlimmer (böse, schlimmer, schlimmst). — Da stand der Philosoph auf und ging aus dem Hause. Dieses machte Xantippe sehr böse. Sie nahm eine Kanne mit Wasser und schüttete es auf ihren Mann. — "Das ist recht," sprach der Philosoph, "das ist recht; nach einem Donnerwetter muß ein Regen kommen," und ging sich gehe, ich ging, ich bin gegangen) seinen Weg.

Herr Meister: Mit Geduld, meine Freunde, und mit guten Worten kann man oft Alles thun. Mit Ungeduld (= nicht Geduld) und mit heftigen (= bösen) Worten erreicht (= thut) man nichts. "Ein gutes Wort sindet einen guten Ort." Das gute Wort ist wie ber milbe Sonnenschein im Frühling.

Bella: Aber nicht alle Menschen benken so wie Sie, Herr Meister.

Berr Meister: Nein; weil ber eine Mensch mit bem andern keine Gedulb hat; weil der eine Mensch in dem andern das Bute nicht fieht (ich fehe, er fieht), weil ber eine Mensch ben anbern nicht versteht. So ift es mit einzelnen (= 1, 2, 3) Menschen und so ist es mit ganzen Nationen. — Da sind in Europa zwei Nationen so groß, so nobel! Sie follten die besten Freunde sein und find -Feinde, weil sie sich nicht verstehen, - bie Deutschen und die Frangofen. D, wie gut ware es, wie gut für bie Menschheit (= alle Menschen), wenn Deutsche und Franzosen wären wie Brüder! — Aber Deutschland miftraut Frankreich, und Frankreich migtraut Deutschland. So war es in alten Zeiten, ichon vor Julius Cafar und so ist es noch heute. Darum hat Frankreich bie großen Armeen, und barum hat Deutschland seine vielen Solbaten. -

١

Louis: Mein Onkel war vor zwei Jahren in Deutsch, land und er spricht (ich spreche, er spricht) noch oft von Deutschland und von Berlin. "Auf allen Straßen Berlin's," sagt er, "sieht man Solbaten und Offiziere; jeden Morgen sieht man die Solbaten marschiren, hört man die Trommeln und die schönste Militärmussk. Berlin ist eine Stadt der Soldaten und Kasernen (die Kaserne — das Soldatenhaus).

Bella: Meine Freundin Fanny Bryant in Dresben schreibt mir dasselbe und sie meint (= benkt — ich meine, sie meint), die beutschen Offiziere sind sehr schön und galant.

Herr Meister: So? Denkt Ihre Freundin so? — Ia, Deutschland ist das Land der Armeen. Es hat eine halbe Million Soldaten.

Otto: Eine halbe Million? Das ist viel, sehr viel. Herr Meister: Nicht wahr?

Bella: Wie kommt es, daß Deutschland so viele Solbaten hat?

Herr Meister: In Deutschland muffen alle Männer Solbaten werben mit bem zwanzigsten Jahre.

Louis: Alle Männer?

Herr Meister: Alle Männer. So sagt die Verfassung (= Constitution). — Nun ja, — der Lahme, der Blinde, der Kranke (= ber nicht wohl ist) kann nicht Solbat sein; aber alle Gesunden (= nicht Kranken) müssen: der Reiche und der Arme (= nicht Reiche), der Baron und der Bürger (= nicht Baron); Alle, Alle. — In der Armee ist Deutschland republikanisch. Ein Jeder muß drei Jahre in der Armee sein.

Otto: Drei Jahre! Das ist eine lange Zeit.

Herr Meister: Ich habe einen Neffen (= ber Sohn meines Bruders), der ist nur ein Jahr in der Armee. Aber er mußte zuvor ein Examen machen in der lateinischen Sprache, in ber griechischen, in ber französischen und in ber englischen, in ber Mathematik und in vielen anderen Dingen; - und alle jungen Männer haben daffelbe Borrecht (= Privilegium), wie mein Neffe, welche in der Sekunda eines Gymnasiums sind. — Sekunda ist die zweite Rlasse eines beutschen Collegs. Diese Solbaten haben ben Namen: "Ginjährig-Freiwillige." Diese "Ginjährig-Freiwilligen" wohnen nicht in Rafernen, und fie muffen Alles felbst geben: Belm und Mantel, Bajonett und Gewehr und Säbel.

Louis: Was ist Gewehr, Herr Meister?

Otto: Ich will es Dir sagen, Louis. Das Bayonett ist oben an bem Gewehr. Mit bem Gewehr schieft (ich schieße, man schießt) man. Es ift kleiner, als die Ranone und größer als die Pistole. Der Solbat trägt (ich trage, ich trug, ich habe getragen) bas Gewehr auf ber Schulter wenn ber Lieutenant kommandirt: "Schultert das Gewehr !"

Berr Meister: Das ift recht. - Sie sehen, nur ber Mann kann Ginjährig-Freiwilliger sein, ber reich ist und intelligent und eine gute Schule hatte. Die Einjährig. Freiwilligen find fehr geachtet (= respektirt).

Bella: Herr Meister, haben Sie auch ben Grafen Moltke gefehen, ben großen General?

Berr Meister: D, sehr oft; unter ben Linden in Berlin. \_ 1

Dtto: Wie sieht er aus?

Herr Meister: Feldmarschall Graf Moltke ist groß und mager (= nicht bick). Er ist sehr ernst, aber freundlich und gut mit allen Menschen. Er spricht wenig, ist schweigsam (= still).

Louis: So ist auch General Grant.

Otto: Ja, bas ist wahr.

Herr Meister: Wenn die Leute den Grafen Moltke auf der Straße sehen, so sagen sie mit der größten Achtung (= Respekt): "Da geht der große Schweiger," (schweigen, still).

Anna: Ich bachte, ein General wie Moltke sei (= ift) nie freundlich und mit keinem Menschen gut.

Herr Meister: Nein, man sagt, Graf von Moltke sei ein sehr guter, freundlicher Mensch.

Louis: D, ich möchte ihn gerne sehen!

Bella: Ich will ihn um fein "Autograph" bitten. —

Herr Meister: Haben Sie schon von Berthold Schwarz gehört, meine Freunde? Nicht? Nun, ich werde ein wenig über ihn sprechen. Berthold Schwarz war ein Mönch.

Louis: Ich verstehe bas Wort "Mönch" nicht. Kannst Du es mir erklären, Otto?

Otto: Ein Mönch ist ein Priester, ber im Aloster lebt. Du hast bas Wort "Nonne" schon gehört. Nonnen leben auch im Aloster. Nonnen sind Frauen.

Louis: Ist "Rloster" dasselbe, wie das englische "Cloister."

Otto: Ja. Biele sagen auch das Wort "Convent." Ein Kloster ist ein Haus für Mönche und Nonnen, wie eine Kaserne ein Haus ist für Solbaten. Herr Meister: Sie wundern sich, daß ich ton einem Priester spreche, nachdem ich von Soldaten gesprochen habe? — Ein Priester war es, ein Mönch, es war dieser Mönch Berthold Schwarz, der den Soldaten das Schießpulver gegeben hat.

Otto: "Das Schießpulver?" — Dieses Wort versstehe ich auch nicht.

Herr Meister: Haben Sie schon eine Kanone gesehen? Otto: O, ja.

Herr Meister: Was thut man in die Kanone? Otto: Einen Ball.

Herr Meister: Einen Ball? Nein, mein Freund, man thut keinen Ball in die Kanone. Sie, Ihr Bruder Louis und Ihre Freunde spielen Samstag im Park mit einem Balle. — Aber in die Kanone thut der Soldat keinen Ball, sondern eine Kugel. Spielen Sie mit einem Balle von Metall, Louis?

Louis: D, nein; Berr Meister.

Herr Meister: Nun; die Kugel in der Kanone, in dem Gewehr, in der Bistole ist von Metall.

Anna: Aber die Rugel ist rund, wie ein Ball; nicht wahr?

Herr Meister: Das wohl. Was treist (= bringt) die Kugel aus der Kanone, aus der Flinte, aus der Bistole?

Otto: O, nun weiß ich es! Das P.... P......
Ich kann bas Wort nicht finden.

Herr Meister: Das Pulver. Ich meine nicht bas Pulver, bas ber Apotheker giebt. Wenn Sie Fieber

haben, so verschreibt der Doktor ein Bulver und sagt: "Nehmen Sie alle zwei Stunden ein Bulver." — Ich meine das Schießpulver.

Otto: Herr Meister, sagten Sie: Berthold Schwarz habe bas Schießpulver zuerst gemacht?

Herr Meister: Ja, ich sagte: Berthold Schwarz hat bas Pulver erfunden (ich erfinde, ich erfand, ich habe erfunden—er-finden = erst finden).

Anna: Berthold Schwarz war klug (= weise).

Herr Meister: Ja, er war klug. Noch heute fagen wir von einem Menschen, ber nicht sehr klug ist: "Der hat bas Bulver nicht erfunden."

Otto: Das habe ich auch schon gehört. — Aber, Herr Meister, ich habe in einem Buche gelesen: Die Chinesen hatten Pulver, und die Griechen vor langer, langer Zeit.

Herr Meister: Sehr wohl. Chinesen und Griechen hatten eine andere Sorte von Pulver. Ihr Pulver war sein, wie das Pulver in der Apotheke. Mit dem seinen Pulver konnte man aber nicht schießen. — Sie wissen (ich weiß, sie wissen), unser Schießpulver ist rund, kugelsörmig (= wie die Form einer Lugel).

Bella: Wie erfand Berthold Schwarz bas Pulver, wollen Sie es uns nicht sagen ?

Herr Meister: Gewiß, mein Fräulein. Berthold Schwarz war eines Tages in ber Zelle (= bas kleine Zimmer) seines Klosters und mischte Salpeter, Kohle und Schwefel.

Louis: Schwefel? Den Stoff fenne ich nicht.

Herr Meister: O ja; Sie Alle kennen Schwefel. Sehen Sie hier: Ich nehme aus meiner Tasche ein bünnes Holz; damit mache ich Feuer für meine Cigarre oder am Abend für das Gas. Dieses Holz ist ein Schweselsholz. Hier an dem einen Ende ist Phosphor und unter dem Phosphor ist ein gelber Stoff; das ist Schwesel. — Wissen Sie nun, was Schwesel ist?

Louis: Ja wohl, Herr Meister; — "und Berthold Schwarz" sagten Sie, "mischte Salpeter, Kohle und Schwefel." —

Herr Meister: Ja; und die Mischung (ich mische; die Mischung) wurde warm und explodirte mit einem großen Knall (= Ton). Die anderen Mönche alle kamen in die Zelle und sahen ihren Bruder Berthold auf der Erde liegen. Da meinten Sie, der Teufel (= Satan) wäre (= war) in Berthold's Zelle gewesen.

Bella: Und fo war es auch.

Louis: D, Fräulein Bella! Ha, ha!

Bella: Ja, Louis, ist ber Teufel nicht im Pulver? Kommt von bem Pulver nicht so viel Böses?

Otto: Wann ist das Schießpulver ersunden worden? Herr Meister: Man sagt, im Jahre 1259 in Freiburg. Anna: Ist Freiburg auch in Deutschland?

Herr Meister: Ja wohl, Fraulein Anna, — und wenn Sie nach Deutschland kommen, bann gehen Sie auch nach Freiburg und sehen die Statue von Berthold Schwarz, dem Erfinder des Schießpulvers.

Anna: Berr Meifter!

Herr Meister: Fräulein Anna, was wünschen Sie? Anna: Waren die Menschen in alten Zeiten nicht besser als sie heute sind?

Herr Meister: Warum fragen Sie das, mein Fräulein? Anna: Ich höre so oft alte Leute sagen: "Ia, ja, als wir noch jung waren, war Alles anders, Alles besser."

Herr Meister: Ich glaube sehr gern, daß Alles anders war; aber daß Alles besser war, das, mein Fräulein kann ich nicht glauben. Ja, ich glaube, daß Vieles heute besser ist, als es früher war.

Bella: Aber die Leute hatten in alten Zeiten kein Schießpulver, keine Kanonen, keine Gewehre, und keine Bistolen und gestern Abend habe ich gelesen, daß in den Jahren 1870 und 1871 mehr als 100,000 Deutsche und Franzosen, im Jahre 1865 mehr als 100,000 Amerikaner, im Jahre 1877 mehr als 100,000 Russen und Türken sterben mußten.

Anna: So? Was war in ben Jahren 1870 und 1871, 1865 und 1877, war eine Pest in Europa?

Louis: Nein, Anna. Keine Pest; im Jahre 1865 zankten sich die Leute im Norden der Bereinigten Staaten mit den Leuten im Süden.

Herr Meister: Man sagt nicht von Nationen: "sie zankten sich." — Sie können bas wohl sagen von einzelnen

), ),

(= 1, 2, 3) Personen. Xantippe zankte oft mit ihrem Manne, dem Philosophen Sokrates. — Aber wenn die Soldaten von der einen Nation auf die Soldaten (von) der andern Nation schießen, dann sagt man: "Die eine Nation hat mit der andern Nation Krieg." — Im Jahre 1865 waren die nördlichen Staaten von Amerika im Kriege mit den südlichen Staaten; in den Jahren 1870 und 1871 war Frankreich im Kriege mit Deutschsland und im Jahre 1877 Rußland mit der Türkei. Die Türken schossen (ich schieße, ich schoß, ich habe geschossen) aus die Russen und bie Russen auf die Türken. Dafür können Sie auch sagen: "Die Russen kämpsten mit den Türken. Louis, wissen Sie auch, wer stärker war (stark, stärker, stärks)?

Louis: O ja, das weiß ich; die Ruffen waren stärker. Die Ruffen haben den Türken viel Land abgenommen (ich nehme ab, ich nahm ab, ich habe abgenommen).

Herr Meister: Das ist recht, Louis. Die Russen haben gesiegt über die Türken.

Otto: Herr Meister, kann ich nicht auch sagen: "Die Türken wurden besiegt von ben Russen?"

Herr Meister: Gewiß, Otto; das ist auch recht. Sie können auch sagen: "Die Ruffen waren die Sieger und die Türken die Besiegten."

Bella: O, nun verstehe ich auch die Worte, die ich vor wenigen Tagen gelesen habe: "Ich kam, sah, siegte."

Otto: Von Julius Casar sind diese brei Worte und Lateinisch ist es: Veni, vici.

Herr Meister: Veni, vidi, vici, — biese brei Worte schrieb Cafar an ben Senat in Rom nach einem großen Siege.

Louis: Jedes Wort beginnt mit einem "V."

Herr Meister: Rennen Sie Moltke's "Bier Worte"?

Herr Meister: Moltke sagt: "Um ben Sieg zu gewinnen im Kriege, muß man vier Dinge haben, beginnend mit "G". — Gelb, Gebulb, Genie, Glück."

Dtto: D, bas ift fcon! Das habe ich noch nicht gehört.

Louis: Ich versiche nur drei Worte: Geld, das sind Dollars, nicht wahr? — Geduld verstehe ich auch; Sofrates hatte viel Geduld. — Gen ie. — Das Wort haben wir auch im Englischen: Genius, — Genie. — Glück. — Das kann ich nicht verstehen.

Otto: Louis, wie heißt das Wort Glud ohne "G"?

Louis: .... lück.

Otto: Weißt Du was "luck" im Englischen ist?

Louis: D, ja.

Otto: Mun wohl. Das ist bas beutsche Wort, Glud."

Herr Meister: Das haben Sie sehr gut erklärt, Otto.

Louis: Otto, Du bist auch ein Benie!

Bella: Von Julius Cafar habe ich viel gelesen. Seine Solbaten haben immer gesiegt (ich siege, ich siegte, ich habe gesiegt); nicht wahr, Herr Meister? Herr Meister: Ja wohl. Cafar's Solbaten waren tapfer und sie gingen mit Freuden in den Krieg, — sie waren muthig.

Louis: Haben sie auch geschossen? — Sie hatten ja keine Kanonen und keine Gewehre, keine Kugeln und kein Pulver.

Herr Meister: Und sie haben boch geschoffen, Louis. Anstatt eines Gewehres hatten sie einen Bogen.

Louis: Einen Bogen? — Was ist bas?

Otto: Das kann ich Dir sagen. Im Englischen ist es fast baffelbe. Bo . . . . . gen. Berstehst Du, was ich meine.

Louis: Nein, Otto, ich verstehe Dich noch nicht.

Otto: Nein? Als Du ein kleiner Junge warst, fünf Jahre alt, ba hast Du einen Bogen gehabt. Ginmal warst Du auf ber Straße und ba hast Du durch das Fensterglas in das Zimmer geschossen.

Louis: O, ja, nun weiß ich es. Der Bogen ist von Holz; und an bem Bogen ist ein Str . . . ?

Otto: Ein Strang.

Louis: Und von dem Bogen schieße ich . . . ?

Otto: Einen Pfeil.

Louis: Und den Pfeil schieße ich in . . . ?

Otto: In das Centrum; das ist das Schwarze.

Louis: Aber ich schieße nicht oft in bas Schwarze; ich schieße oft zehn Ringe ober elf.

Bella: Ich habe "Wilhelm Tell" von Schiller gelesen. — Sie wundern sich, Herr Meister? D, ich habe es nicht im Deutschen gelesen, — nein, — im Englischen. Wilhelm Tell konnte gut schießen, nicht mahr?

Herr Meister: Ja; Wilhelm Tell war ein guter Schilte.

- Bella: Er hat einen Apfel von dem Kopfe seines Sohnes geschoffen.

- Anna: Bon bem Kopfe seines Sohnes? D, bas ist nicht schön.

Bella: Tell bat es nicht gern gethan; er mußte es thun.

Herr Meister: Meine guten Freunde, Sie können bas nicht verstehen, nicht wahr? Ich werde Ihnen das Alles erzählen, aber nicht heute; — später, später.

Bella: Das Drama "Wilhelm Tell" ist wunderschön; ich möchte es im Dentschen lesen.

Berr Meister: Das werben wir auch thun, aber später, meine Freunde; später.

Otto: Wissen Sie auch, Herr Meister, daß mein Bruder Louis diesen Sommer einen Preis gewonnen (ich gewinne, ich gewann, ich habe gewonnen) hat im Bogensschießen?

Herr Meister: So?

Otto: Fa; Louis hat einen . . . . einen . . . . . o, was für einen Namen hat das Ding. Es hat die Form eines Glases; aber es ist kein Glas; es ist Gold. Man trinkt Wein daraus (= aus das; = ba — aus; = bar aus).

Berr Meister: Gin Becher?

Otto: Ja, ein Becher. Das ist das Wort. — Ja, Louis hat diesen Sommer einen goldnen Becher als Preis gewonnen. Und an dem Becher steht: "Dem besten Schützen. 24. August 1878." —

Herr Meister: Es freut mich, bas zu hören. Ich grafulire Ihnen, Louis.

Louis: Ich banke Ihnen, Herr Meister.

Anna: Wie fam das, Louis? Erzählen Sie mir.

Bella: Bitte, bitte, Louis.

Louis: Meine Eltern, mein Bruder Otto und ich, waren biesen Sommer in ben Neu-England-Staaten in einer kleinen Stadt. Der Name ber Stadt ist A . . . . . t Die Scenerie um A....t ist wundervoll. Wir gingen (ich gebe, ich ging, ich bin gegangen) oft mit vielen Damen und Herren hinaus in das Feld, oft find wir in einem Boote gefahren, oft haben wir gefischt, und oft gingen die Herren in den Wald, um au schießen. - Da sagte eines Tages eine reizenbe (= fcone) junge Dame: "Ich möchte auch schießen."-"Aber Sie konnen nicht mit einem Gewehre schiegen, mein Fraulein," sagte ein Herr. "So schieße ich mit einem Bogen," antwortete bas Fräulein. "Und ich auch!" .— "Und ich auch!" — "Und ich auch!" — sagten ba alle Damen. "Wiffen Sie was?" fagte ba ein anberer Herr, "wir wollen einen Schieß = Club eröffnen (= machen)." - "Das ist eine gute Idee," riefen (ich rufe, ich rief, ich habe gerufen) Alle - und wir eröffneten einen Schieß-Club. Wir fandten (ich fende, ich fandte,

ich habe gesenbet) nach Boston, und in wenigen Tagen hatten wir zwanzig Bogen mit Pfeilen. — Wir schossen jeden Tag; und am Ende von zwei Monaten hatten wir ein Preisschießen. — O, das war ein schöner Tag! Nicht wahr, Otto?

Otto: Das war ein Fest! Da hörte ich auch von einer Dame das wundervolle Lied aus "Wilhelm Tell":

> "Mit dem Pfeil, dem Bogen Durch Gebirg und Thal Kommt der Schütz gezogen Früh im Morgenstrahl."

Herr Meister: In Deutschland haben wir sehr viele Schützenvereine.

Otto: Schützenvereine? Ist das der Name für die Schießelubs?

Herr Meister: Ja, bas ist der Name, und jeden Sommer haben sie ein Preisschießen. Dieses Preisschießen dauert (= ist) drei Tage. D, das sind schöne Tage! Es ist ein Fest für das Bolt (= die Leute). Am Morgen zichen (= gehen) die Schützen aus der Stadt auf eine große Wiese (= Weide, Grasplatz). Da sind oft zweihundert oder dreihundert Schützen. Ja, ich habe schulter haben sie ein Gewehr. Alle sind in Grün. Auf dem Kopfe haben sie einen grünen Hut mit einer grünen Feder. Sie haben eine grüne Weste, einen grünen Frackrock und grüne Beinkleider.

Louis: Auch grune Schuhe?

Berr Meister: Rein, mein Freund Louis.

Bella: Das muß sehr schön aussehen (= fein)!

Herr Meister: Ja, es sieht schön aus, und ich wünsche, meine Freunde, Sie könnten einmal bei einem solchen Schützenfeste sein. D, welche Freude! — Auf ber Wiese sind viele Zelte.

Anna: "Zelte?" — Das verstehe ich nicht.

Otto: Ich will ce Ihnen sagen, Anna. Ein Zelt ist ein kleines Haus von Linnen. In den Campmeetings wohnen die Leute in Zelten.

Anna: Icht verstehe ich es. — Herr Meister, hat man in Deutschland auch Campmeetings?

Herr Meister: Nein, mein Fräulein. — Ich will nun wieder von dem Schützenfeste sprechen. In den Zelten ist Tanz und Conzert und vieles Andere, was den Leuten Freude macht. — Ah, ich sehe, es ist ein Uhr. Ich muß gehen, meine Freunde!

Bella: Wie schnell die Zeit vergeht!

Louis: Herr Meister, wovon wollen Sie morgen mit uns sprechen?

Berr Meifter: Bon den Rittern.

Louis: "Rittern"? — Das Wort verstehe ich nicht.

Herr Meister: Morgen, meine Freunde, morgen. Heute empfehle ich mich Ihnen.

[herr Meifter geht.]

Anna: Haben Sie die Worte verstanden, die Herr Meister zulest (= am Ende) gesprochen hat?

Otto: Fa, ich habe die Worte verstanden (ich verstehe, ich verstand, ich habe verstanden). "Ich empfehle mich Ihnen", sagte Herr Meister, — aber ich weiß nicht, was sie (= die Worte) bedeuten.

Bella: Ich vermuthe (= benke), es ist dasselbe, wie: "Abieu."

Otto: Fa wohl, Fräulein Bella. Sie haben das Rechte getroffen (= gefunden — ich treffe, ich traf, ich habe getroffen). Ich glaube, "ich empfehle mich Ihnen" ist feiner als das Wort "Abien."

Bella: Warum meinen (= benken) Sie bas?

Otto: Weil ich sehr seine Damen und Herren gesehen habe, die es sagten. — Ein deutscher Freund meines Baters sagt es auch. Oft sagt (ich sage, er sagt) er auch: "Ihr Diener, Herr Parks!"

Bella: Und was antwortet Ihr Bater?

Otto: "Ihr Diener."

Louis: Nun wollen wir auch gehen. Ich habe Hunger. "Ihr Diener, Fräulein Anna; Ihr Diener, Fräulein Bella!"

Bella: Sie sind sehr komisch, Louis. Abien; Abien, Otto.

Anna: Adieu, Louis! Adieu, Otto!

Otto: Ich empfehle mich Ihnen, meine Damen!

Louis: Guten Tag, Herr Meister! Ich weiß heute, was ein Ritter ist. Soll ich es sagen? Herr Meister: Bitte, Louis. Louis: "Ritter" war in alten Zeiten der Name für einen Nobelmann. Ein Nobelmann oder Ebelmann, das ift dasselbe. Nicht wahr, Herr Meister?

Herr Meifter: Bang gewiß, Louis.

Louis: Ein Sbelmann heißt heute nicht mehr "Ritter," er heißt: "Baron," "Graf" oder "Fürst." — Alle haben bas kleine Wort "von" vor ihren Namen; wie: von Bismarck, von Moltke. — Aber die Bäter dieser Sdelleute hießen (ich heiße, ich hieß, ich habe geheißen) vor alten, alten Zeiten "Ritter."

Otto: Ich bin erstaunt über Dich (= ich wundere mich über Dich). Wie hast Du Alles dieses gesternt?

Louis: Ich wollte gerne wissen, was ein "Ritter" wäre (= war) und so nahm ich (ich nehme, ich nahm, ich habe genommen) ein Dictionair.

Herr Meister: Sagen Sie lieber (gern, lieber, am liebsten) "Wörterbuch" für "Dictionair."

Louis: Sehr wohl. So nahm ich ein Wörterbuch in dem Englisch und Deutsch stand (= war), und da fand ich sich sind, ich habe gesunden) für jedes englische Wort ein deutsches.

Anna: Das müssen Sie nicht thun, Louis. Sie wissen, Herr Meister hat uns gesagt, kein englisch-deutssches Wörterbuch zu brauchen. Sie können ja das beutsche Synonyme-Wörterbuch nehmen.

Louis: Aber ich wollte bas Wort wiffen und Herr Meister hatte gestern keine Zeit, es (= bas Wort) zu erklären (= klar zu machen). — Aber ich werde es nicht wieder thun.

Berr Meister: Das ift recht, Louis.

Bella: Herr Meister, da ist etwas (= ein Ding), das ich nicht verstehen kann. Sie sagen, Herr Meister: "Meine Freunde, nehmen Sie kein Wörterbuch; ich erskläre Ihnen alle Wörter." — Aber, Herr Meister, Sie können uns nicht alle Wörter in der deutschen Sprache erklären; so lange können wir nicht bei Ihnen sein. — Ist das nicht so?

Berr Meister: Mein Franlein, Sie find fehr klug (= weise), und ich freue mich, daß Sie mich hierüber (= über dieses) fragen. Sie haben gang Recht; ich kann Ihnen nicht alle Wörter ber beutschen Sprache erflären. Das ist unmöglich (= bas kann nicht sein). Und doch lernen Sie alle Wörter verstehen nach und nach (= mit ber Zeit). Gie werden mich beffer verstehen, wenn ich Ihnen erzähle, wie ich Englisch gelernt habe. Wohl hatte ich schon in Deutschland Englisch gelernt im Gymnasium. Sie wissen, ein Gymnasium ist in Deutschland eine Schule, wie hier bas Colleg. — Das wenige Englisch, das ich gelernt hatte, war balb (= in kurzer Beit) vergeffen. 3ch nahm hier wieder meine englischbeutsche Grammatit, studirte fie vom Beginne bis jum Ende, und bann wollte ich lefen. Ich nahm "Richolas Nickelby" von Charles Dickens.

Otto: Das war hart für ben Anfang (= Beginn), Herr Meister.

herr Meister: Sagen Sie nicht "hart," — man fagt im Deutschen: "Das war schwer." — Ja, es war schwer. Aber ich wollte etwas lesen, was interessant war und so nahm ich "Richolas Ricelby," ein englisch-beutsches Wörterbuch und begann zu lefen. Aber wiffen Sie, wie lange Beit ich brauchte (ich brauche, ich brauchte, ich habe gebraucht), die ersten zwei Seiten zu lefen? - Drei Stunden - ja, brei Stunden. Ich hatte feine Bebuld mehr und sagte: "Nun will ich lesen — aber ohne (= nicht mit) Wörterbuch." — Und ich las (ich lefe, ich las, ich habe gelesen) ohne Wörterbuch. Es ift mahr, fehr Bieles habe ich in ber ersten Balfte (halb, die Balfte) bes Buches nicht verstanden, aber je mehr ich las, desto besser verstand ich bas Buch; und als ich an bas Enbe fam, hatte ich viel Englisch gelernt. Nach "Nicholas Nickelby" las ich die "Bidwid Papers" von Charles Didens und englische Novellen: — aber alle ohne Wörterbuch.

Bella: Aber wie haben Sie die Wörter gelernt, Herr Meister?

Herr Meister: Ich weiß es nicht. Die Wörter kamen von selbst. Ich verstehe heute Alles, was ich im Engslischen lese; ich verstehe das Englische so gut, wie das Deutsche. Ich lese Shakespeare und habe nie ein deutschsenglisches Wörterbuch gebraucht. — Wo habe ich die Wörter, die Shakespeare braucht, gelernt? — Habe ich sie aus meinem deutschsenglischen Wörterbuche? — Nein. — Habe ich die Wörter von meinem Lehrer? — Nein. Habe ich sie auf der Straße, in der Gesellschaft gehört?

— Nein. Wie weiß ich die Wörter? Sie (= die Wörter) kommen von selbst. — Wie? — Das weiß ich nicht. Und wie es mir im Englischen ging, so wird es Ihnen im Deutschen gehen. So wie die Blätter an dem Baume wachsen (= kommen), so wachsen auch die Wörter in Ihnen. Hören Sie! sprechen Sie! und lesen Sie!

Bella: Aber wir haben noch sehr wenig gelesen, Herr Meister.

Herr Meister: Gebuld, meine Freunde, Geduld. Wir haben ein beutsches Sprüchwort; das heißt: "Row ist nicht an einem Tage gebaut worden."

Anna: Das haben wir auch im Englischen.

Louis: Was bedeutet "gebaut"?

Otto: Louis, ich will das Sprüchwort so sagen: "Rom ist nicht an einem Tage gemacht worden," — so verstehst Du es, nicht wahr?

Louis: 3a.

Herr Meister: Aber man sagt nicht: "Man macht eine Stadt, man macht ein Haus," sondern man sagt: "Wan baut ein Haus, einen Palast oder eine Stadt," und der Mann, der den Plan des Hauses macht, oder den Plan des Pallastes, oder den Plan der Stadt, das ist der Baumeister. Ich will Ihnen dieses sagen: Geduld, meine Freunde, wir werden lesen; und wir lernen die Sprache vollkommen (= persett) verstehen, sprechen und schreiben.

Louis: Ah, wie ich mich freue, wenn ich einen guten beutschen Brief an meinen Bruder Albert nach Berlin schreiben kann! — Er wird sich wundern. — O, Herr Meister, wann, wann kann ich einen guten beutschen Brief schreiben?

Herr Meister: Geduld, mein Freund Louis; sehr bald. Noch nicht heute; nein, auch morgen nicht, wir müssen Zeit haben, Louis; Tage, Wochen, Monate. Hat der liebe Gott nicht auch sechs Tage genommen (ich nehme, ich nahm, ich habe genommen), um die Welt zu schaffen? Aber dann sah er sein Werk und es war gut, und wenn wir etwas gut thun wollen, so müssen wir auch Zeit haben, viel Zeit; nicht wahr, Otto?

Otto: Sie haben Recht, Herr Meister: "Mit ber Zeit bricht man Rosen," — das ist ein gutes Spriichwort.

Anna: "Sprüchwort"? — Was ist bas?

Otto: "The early bird catches the worm," — bas ist ein englisches Sprüchwort.

Herr Meister: Dieses Spriichwort haben wir auch im Deutschen; aber wir sagen es so: "Morgenstund hat Gold im Mund."

Bella: Ich weiß auch ein beutsches Sprüchwort. Wollen Sie es hören?

Otto: Bitte, Bella, bitte!

ì

Þ

Bella: "Glüd und Glas, wie leicht bricht bas!"

Otto: Das ist sehr schön, Fräulein.

Berr Meister: Und sehr mahr!

Louis: Herr Meister, sagen Sie uns noch eins.

Herr Meister: "Nach dem Regen scheint die Sonne."

Louis: Noch eins. Bitte, bitte!

Herr Meister: "Morgen, morgen! nur nicht heute, Sagen alle faulen Leute."

Louis: O, bas ift and im Englishen: "Never put iff till to-morrow, what you can do to-day."

- Biffen Sie noch mehrere, Herr Meister?

Herr Meister: Ja wohl, mein Freund, hier:

"Mit dem Hute inder Hand,

Rommt man durch das ganze Land."

kouis: Dieses Sprüchwort verstehe ich nicht. Kann man ohne Hut (= nicht mit Hut) durch ein Land gehen? —

Herr Meister: Ich glaube die Idee ist diese: Nimm beinen Hut vom Kopfe, sei freundlich gegen Alle, sei höslich, und überall wird es gut für dich sein.

Bella: Das ift eine schöne Ibee!

Berr Meister: Ein anderes Sprüchwort:

"Was du nicht willst, daß man dir thu,

Das füg' auch keinem anbern zu."

Nun noch eins, und bann bas lette:

"Was man aus Liebe thut

Geht noch einmal so gut."

und: "Luft und Liebe zu einem Ding Macht bir alle Muh gering."

Otto: Wie im Englischen:

"Where there is a will there is a way."

Anna: Die deutschen Sprüchwörter sind so schön; sie haben alle einen Reim.

Herr Meister: Wir haben noch viele andere, und Sie werden sie finden, wenn Sie viel lesen, Fräulein Anna.

Anna: Werden wir bald Deutsch lesen?

>

Herr Meister: Ia wohl, Fraulein; vielleicht heute; und wenn nicht heute, dann morgen.

Otto: Herr Meister, bebeutet Reiter und Ritter nicht basselbe?

Herr Meister: Nein, Otto; es bedeutet nicht dasselbe.
— Ritter und Reiter haben Pferde . . . . .

Anna: "Pferde?" — Das Wort kenne ich noch nicht. Otto: Ich will es Ihnen erklären. Gestern haben Sie Ihr Pferd genommen (ich nehme, ich nahm, ich habe genommen) und ich habe meines (= mein Pferd) genommen und wir sind in den Park geritten (ich reite, ich ritt, ich din geritten). Ich habe auf meinem Sattel gesessen (ich sitze, ich saß, ich habe gesessen). Wein Sattel ist aber nicht so gemacht, wie Ihr Sattel. Beide (Sättel) sind von Leder. Sie hatten einen Damenfattel und ich einen Herrensattel. Ihr Pferd, mein Fräulein, hat einen schönen Kopf und eine lange, braune Mähne; mein Pferd ist weiß und hat eine weiße Mähne. — Sie wissen, meines Bruders Pouy hat eine schwarze Mähne.

Anna: O, ich glaube, ich verstehe Sie. Ihr Bater hat zwei braune Pferde vor seiner Equipage, nicht wahr?

Otto: Ganz recht. Ich sage nicht "Equipage", ich sage "Kutsche". Ist bas nicht basselbe, Herr Meister?

Herr Meister: O ja. Und der Mann, der vorn auf der Kutsche sigt (ich sitze, er sitzt), ist der Kutscher.

Louis: Und die Lokomotive geht ohne Pferde (= hat keine Pferde).

Bella: Das war ein weises Wort, Herr Louis!

Louis: Und Sie find fehr farkaftisch, Fraulein Bella!

Herr Meister: Ich wollte (ich will, ich wollte, ich habe gewollt) sagen, meine Freunde: Sowohl ber Reiter als der Ritter haben Pferde. Reiter ist ein jeder Mann, der auf dem Pferde sitzt und reiten kann; aber er ist noch kein Ritter. — Ritter haben wir heute nicht mehr, aber wir haben Reiter. Die Soldaten in der Cavalerie sind Reiter, aber keine Ritter. — Ein Ritter in alten Zeiten hatte ein Pferd und ein Schwert, eine Lanze und einen Schild; so kämpste er im Kriege gegen die Feinde. —

Bella: Ach, von diesen Rittern habe ich so viel Schönes und Gutes gelesen (ich lese, ich las, ich habe gelesen).

Anna: Ja, ich auch. Es ist schabe (= nicht gut), baß wir keine Ritter mehr haben! Sie waren so gut, so galant.

Otto: Ich habe in einem Museum ben Helm eines Ritters gesehen. Dieser Helm war von Metall. Ich konnte ihn nicht mit einer Hand halten, ich mußte zwei Hände nehmen, — so schwer war er. In diesem Museum habe ich noch mehrere andere Dinge eines Ritters gesehen.

Wie neunt (ich nenne, ich nannte, ich habe genannt) man bas, was der Ritter über Arme, Bruft, Kniee und Beine hatte, so daß der Feind ihn nicht verwunden konnte?

Berr Meister: Ift es von Metall?

Otto: Ja wohl.

١

Herr Meister: Das ist ber Harnisch. — Ein anderes Wort bafür ist die Rüstung.

Otto: Und eine Ruftung habe ich gesehen, die war von Silber; sie war wunderschön.

Bella: Otto, haben Sie "Ivanhoe" von Scott gelefen?

Otto: Ja wohl, Fräulein Bella.

Bella: In dem Roman "Fvanhoe" lesen Sie auch von "Richard Lionheart"; das war ein guter Ritter, nicht wahr?

Herr Meister: Für "Richard Lionheart" sagen wir im Deutschen: Richard Löwenherz. — Richard Löwenherz war ein tapferer (= guter, braver) Ritter. In seiner Zeit war in Deutschland Friedrich Barbarossa Kaiser. Friedrich Barbarossa das ist der große deutsche Kaiser. Mit vielen, vielen Rittern ging er nach Palästina, aber niemals kam er wieder in seine schöne Heimath (= Haus) in sein schönes, schönes Deutschland.

Otto: Ich kenne ein Gedicht über Friedrich Barbarossa. Es beginnt so: "Der alte Barbarossa, der Kaiser Friedberich."

Herr Meister: Das ift von Friedrich Rückert.

Louis: Bon biesem Dichter kenne ich ja auch ein Gebicht: "Es ist ein Bäumlein gestanden im Wald" u. s. w. (= und so weiter.)

Herr Meister: Auch Emanuel Geibel hat unter seinen vielen und schönen Gedichten eines über diesen Kaiser.
— Alles Dieses und noch vieles Andere wollen wir später lesen. — Heute will ich noch mit Ihnen sprechen, und ich will Ihnen einen Namen nennen, den ich immer mit großer Freude ausspreche. Es ist der Name: Wolfram von Eschendach. Den Namen haben Sie wohl noch nie gehört (ich höre, ich hörte, ich habe gehört); ich kann es an Ihren Augen sehen.

Otto: Nein, Herr Meister; ich habe nie von ihm gehört. Wer ist Wolfram von Eschenbach, und was hat dieser Mann Gutes gethan, daß Sie mit so vielem Vergnügen (—Freude) an ihn denken und von ihm reden (—sprechen)?

Herr Meister: Wolfram von Eschenbach ist einer von den größten Poeten, die wir in der deutschen Literatur haben. Ja, Friedrich Schlegel meint, Wolfram von Eschenbach, sei der größte unter allen deutschen Dichteru.

Otto: Denken Sie auch fo, Herr Meister?

Herr Meister: Nein. Er ist nicht größer, als Göthe. Das beste Werk von Eschenbach ist nicht besser, als das beste Werk von Göthe.

Bella: Welches find ihre besten Werke?

Herr Meister: Göthe's größtes Werk ift "Faust." — Eschenbach's größtes ist "Parcival."

Otto: Welches von beiden Werken halten Sie für bas größte und schönfte?

Berr Meister: Diese Frage, mein Freund, tann ich nicht beantworten. Ich lese "Barcival" und finde barin fo vieles Schöne, daß ich voll Bewunderung ausrufe: "Ach, es ist nichts Besseres in der Welt, als "Parcival." — Und lefe ich bann Göthe's "Fauft," fo rufe ich: "O, was für ein großes Wert! Wie schön! — Wie herrlich (= wunderschön)! Wo ist ein zweites Gedicht, wie "Faust!"- Sie sehen, ich kann Ihre Frage nicht beantworten. - So werbe ich auch oft gefragt: " Berr Meister. wer ist der größere Dichter, Göthe oder Schiller? -Dann antworte ich immer, was Gothe einst zu Edermann fagte: "Warum fragen wir, wer der größte fei. Sie felber follen froh fein, daß fie zwei folcher Männer haben." - Ja, wir wollen froh fein mit beiben; mit Schiller und mit Göthe; wir wollen beibe (= Schiller und Göthe) lefen und an beiden unfere Freude haben!

Bella: Herr Meister, wollen Sie nicht ein wenig von Eschenbach und von seinem "Parcival" sprechen?

Herr Meister: Mit Vergnügen (will ich es thun); aber — ich habe nicht viel Zeit mehr. Also: Wolfram von Cschenbach war ein Ritter und lebte in der Mitte bes zwölsten Jahrhunderts. — Sie sehen, er lebte in einer Zeit mit Friedrich Barbarossa und Richard Löwenscherz. Die Kreuzzüge nach Palästina machte er nicht mit.

Louis: Ich verstehe das Wort "Kreuzzüge" nicht, Herr Meister.

Herr Meister: Sie haben heute schon gehört, Friedrich Barbarossa war mit vielen Rittern nach Palästina gezogen. Nicht wahr?

Louis: D ja.

Herr Meister: "Gezogen" ist hier so viel wie "gegangen" (ich gehe, ich ging, ich bin gegangen; ich ziehe, ich zog, ich bin gezogen). Biele Ritter waren nach Palästina gezogen, bafür kann ich auch sagen: "Ein langer Zug von Rittern ging nach Palästina." Das Wort "Zug" kommt von ziehen, zog, gezogen.

Louis: Das verstehe ich nun. Aber Sie sagten: "Kreuzzug."

Herr Meister: Wir sagen Kreuzzüge, weil Alle, die nach Palästina pilgerten, ein rothes Kreuz auf der linken Schulter hatten. Sehen Sie, dieses ist ein Kreuz  $\bot$ . In der Zeit der Kreuzzüge sehen wir die besten, herrlichssten Ritter; und den Charakter eines solchen herrlichen Ritters gibt uns Wolfram von Eschenbach in seinem "Parcival."

Herr Meister: "Parcival" bas ist der Name des Ritters. Sein Bater, Gamuret, war ein König; seine Mutter hieß: Herzeloide. Der Bater war ein guter, starker Ritter, der beste in der Zeit; aber er starb jung. Da sagte Herzeloide: "Mein Sohn soll kein Ritter werden, soll keinen Ritter sehen. Er soll nicht sterben, so

jung wie sein Vater." — Und sie ging aus der Burg (Palast) und ging in einen Wald. Hier lebte sie mit ihrem Sohne; und den (= den Sohn) liebte sie mehr, als Alles in der Welt. Nur wenige Personen waren bei ihr im Hause, und nie sollten sie sprechen von den Rittern, nie von einem Schwerte, nie von einer Lanze.

Einmal hörte er seine Mutter sagen: "O, guter Gott."
— Da fragte er: "Mutter, wer ist Gott?" Und die Mutter sagte da: "Gott ist der gute Bater von Allem, und er ist auch Dein Bater, mein Sohn, und meiner. Er ist klarer, als die Sonne, und klarer als der Tag."—

Einmal war ber junge Pring im Balbe. Er felbst hatte sich einen kleinen Bogen gemacht und schok. fah er etwas, das hatte er noch nicht gesehen. Drei Ritter mit filbernen Ruftungen und filbernen Belmen zu Pferde kamen im vollen Sonnenschein des Tages durch ben Wald. Berzeloidens Sohn fiel (ich falle, ich fiel, ich bin gefallen) auf die Knie und rief: "D, hilf mir, guter Gott!" - benn er glaubte (= bachte), bie Ritter waren Gott. Die Ritter aber lachten und fagten: "Wir find nicht Gott; - o, nein, nein - wir find Menschen; ja Menschen, wie du ein Mensch bift. Wir find Ritter. Das find unsere Schwerter, dieses unfre Lanzen, und hier, sieh hier sind unsere Rüstungen."-Sie fagten ihm noch vieles, vieles von allem bem, mas ein guter Ritter thun muß, und bann ritten fie weiter in den Wald. — Da rannte (ich renne, ich rannte, ich bin gerannt) ber Sohn zur Mutter und fagte: "Mutter,

ich gehe vom Hause und werde ein Ritter. Gieb (geben) mir ein Pferd, liebe Mutter! Gieb mir ein Schwert!"— Aber die Mutter sagte: "O, gehe nicht von mir, mein Sohn; ich habe nur dich allein, mein Kind (= Sohn); o, bleibe bei mir!"— "Mutter, ich kann nicht; ich muß in die Welt; ich muß ein Ritter werden"— Und er ging — und kam in die Welt. — Er sah Vieles und lernte Vieles und that viel Gutes, und half den guten Frauen und allen Schwachen (schwach = nicht flark); kam auch zu König Arthur und seinen Rittern. Und er wurde (ich werde, ich wurde, ich bin geworden) ein König und ein Kitter, gut und brav.

Bella: Herr Meister, ist es schon ein Uhr?

Herr Meister: Ich kann es Ihnen nicht sagen. Meine Uhr ist beim Uhrmacher. Wie viel Uhr haben Sie, Louis?

Louis: Es ist zehn Minuten vor zwei.

Herr Meister: So spät? — Zehn Minuten vor zwei? — Ah, ich vergesse die Zeit, wenn ich von Eschenbach's "Parcival" sprechen will.- Und ich habe Ihnen noch so viel zu sagen! — Abien, meine Freunde!

Alle: Abien, Herr Meister!





## VII.

Bella: Gestern Abend habe ich viel Schönes gehört. - Freunde meines Baters waren in unferm Hause - Damen und Herren, und auch ein Herr aus Deutschland: Dr. Stellen mit feiner Frau - ein junges Baar. — Meine Mutter fagte ihm, bag ich Deutsch studire, und da sprach er ben ganzen Abend Deutsch mit mir. — Und ich konnte (ich kann, ich konnte, ich habe gekonnt) ihn fo gut verstehen und alle seine Fragen so gut beantworten. D, Herr Meister, wie muß ich Ihnen banken! - Dr. Stellen ift hier mit feiner Frau, um Amerika zu sehen. Und fie haben Bieles gesehen, fie waren in ben Prarien, in Californien, in ben größten Stäbten ber Union. Alles gefällt ihnen (= ihm und feiner Frau) fehr gut. "Ja, diefes Land," fagte er, "ist ein schönes Land, Alles ift frei, Alles ift so groß! 3ch möchte immer hier sein!" — "Aber bas geht nicht" (= bas tann nicht fein), sagte Frau Dr. Stellen, "unser Haus ist in Coln, und bas können wir boch nicht hierher bringen, nicht wahr?"

Herr Meister: Ich wundere mich nicht, daß die großen Städte ber Union ben Europäern gut gefallen.

Die Städte der Union sind neu, die Straßen breit (= weit). Die Städte Europa's sind alt, besonders aber Söln.

Bella: Cöln ist über (= mehr als) tausend Jahre alt, sagte mir Frau Dr. Stellen.

Otto: Ja, fo ist es.

Bella: Frau Dr. Stellen ist so gut! Sie sagte mir: "Weine junge Freundin, kommen Sie mit mir nach Deutschland. Deutschland ist so schön und da wohnen Sie bei mir in Cöln. Cöln ist eine alte Stadt, aber eine gute, gute Stadt. Da gehen wir zum Carneval, da sehen wir den Dom, da sahren wir auf dem Rhein, und am Rhein haben wir unsere Billa.

"Im Häuschen am Rhein, Am Tische von Stein, Da ist der Wein So wunderbar sein.

Kommen Sie mit mir, kommen Sie. Ja? Soll ich Ihre Mama fragen?" — Und sie ging (ich gehe, ich ging, ich bin gegangen) zu meiner Mama.

Otto: Und was sagte Ihre Mania?

Bella: Meine Mama sagte: "Fal"—Ist bas nicht schön?

Otto: Bella, wollen Sie nach Deutschland?

Bella: Ia; noch nicht morgen und noch nicht in einem Monat; aber wenn der Mai kommt, der wunderschöne Monat Mai.

Louis: Ich hörte das Wort "Dom". — Was ist das "Dom"?

Bella: Der Cölner Dom ist ein großes, großes Haus, in bem die Leute zu Gott beten.

Louis: O! ber Dom ist eine Kirche, ein Gotteshaus! Herr Meister: Ja, und was für eine Kirche, — o, wundervoll!

Bella: Und meine deutsche Freundin sagte mir: "Der Cölner Dom ist vor sechshundert Jahren begonnen worden und ist nun erst beendet." — D, Louis, ich wünsche, ich könnte Ihnen Alles wiedersagen, was ich gestern Schönes gehört habe.

Herr Meister: Hat Ihre Freundin nicht von der neuen Glode im Dome erzählt? Ah, ich sehe, Fräulein Anna versteht mich nicht. Fräulein Anna, Sie hören jeden Sonntag läuten: Bim, bam! Bim, bam! Das ist die Glode, die da macht: Bim, bam! Und Sie nehmen dann Ihr Gebetbuch und gehen in die Kirche und beten zu Gott. Sie wissen nun, was eine Glode ist, nicht wahr? Die Kirchenglode ist groß..... Sie haben auch eine Glode in Ihrem Hause, das ist die Hausglode. Wenn ich zu Ihnen komme, dann läute ich die Hausglode, und Ihr Diener öffnet die Thür. Sie, Freund Otto, haben gewiß Schiller's "Glode" gelesen?

Otto: Schiller's "Glocke", ja, bas ist ein großes Gebicht und ein schönes Gebicht.

Herr Meister: Das ift es.

>

Herr Meister: Fraulein Bella, hat Ihre Freundin nicht von ber neuen Glocke in dem Dome erzählt, die so groß ist und so schwer? Sie wiegt fünfzigtausend Pfund. Sie wissen, hier und in England hat ein Pfund sechszehn Unzen (ounces). Diese große Glocke hat den Namen "Kaiserglocke." — Kaiser Wilhelm hat das 'Metall dazu gegeben (ich gebe, ich gab, ich habe gegeben).

Bella: Davon (= von der Kaiserglocke) hat Frau Dr. Stellen nicht gesprochen; sie konnte auch nicht, denn ihr Herr Gemahl (= Mann) setzte (ich setze mich, ich setzte mich, ich habe mich gesetzt) sich an das Alavier (= Piano) und spielte eine Sonate von Beethoven. Und als er zu Ende war, sang seine Gemahlin (= Frau) ein deutsches Lied; — das war wundervoll. Ich habe es mitgebracht, weil ich einige (= 1 oder 2 oder 3) Worte nicht verstehen kann. Wollen Sie mir die Worte erklären, Herr Meister?

Herr Meister: Sehr gerne, mein Fraulein. Wollen Sie lesen?

Bella: "Das Haiberöslein."

Otto: Das ist ein Gedicht von Göthe. Das "Haiberöslein" ist so schön.

Bella: Warum nennt er (= giebt er ben Namen) es Haiberöslein?

Berr Meister: Weil es in der Saide fteht.

Otto: "Beil es in der Haide steht," — das verstehe ich nicht, Herr Meister. Ist "der Heide" nicht ein Mann, der keine Religion hat?

Herr Meister: So ist es, Otto; aber ich meine nicht bas Wort "der Heide," ich meine das Wort "die Ha i b e." Sehen Sie den Unterschied? — Die Haide ist ein Grasplatz wie die Wiese, aber nicht so schön. Da sehen wir hier einen Rosenbusch und dort einen; hier einen Dornbusch und dort einen. Haben Sie noch nie eine Haide gesehen, Louis?

Louis: Nein, Herr Meister. Aber ich benke, "Haibe" ift baffelbe, wie "Prarie."

Herr Meister: So istes, nur ist eine Haibe nicht so groß. Bella: Ich möchte Sie noch ein Wort fragen. Ich lese hier: "Sah ein Knab' ein Röslein stehn." Was ist ein "Knab'"?

Louis: Fräulein Bella, das weiß ich, das kann ich Ihnen sagen. Ich bin jetzt ein Knabe, aber in wenigen Jahren habe ich einen langen Bart; dann bin ich kein Knabe mehr, dann bin ich ein Mann; dann bin ich größer, als heute, und rauche Cigarren, dann werden Sie auch mehr Respekt vor mir haben, Fräulein Bella, ja!

Herr Meister: Mein guter Freund Louis, wir haben schon heute große Achtung (= Respekt) vor Ihnen.

Bella: Ja, bas ist wahr, Louis, und ich besonders, benn Sie haben mir das Wort "Anabe" so schön erklärt. Sie verstehen mehr Deutsch als ich; obgleich Sie jünger sind, als ich.

Louis: Reine Complimente, Fraulein! Reine Complimente!

Bella: "Sah ein Anab' ein Röslein stehn; Röslein auf der Haiden War so jung und morgenschön" . . . . . "morgenschön." — Meint ber Dichter, "das Röslein war so schön, wie die Rosen am Morgen sind"?

Herr Meister: Ich glaube (es).

Anna: O, ich wünsche, ich könnte jeden Tag junge, frische Rosen haben! Ich habe die Rosen, ach, so gern!

Herr Meister: Auch Göthe liebte die Rosen (ich liebe, ich liebte, ich habe geliebt).

Otto: Sie ist die Königin unter ben Blumen.

Bella: "Lief er schnell, es nah zu sehn".....

Anna: Das Wort "lief" verstehe ich nicht.

Bella: Ich laufe, ich lief, ich bin gelaufen. Ich laufe, bas ist: "Ich renne,", ich gehe schnell." — Der Knabe lief, weil bas Röslein weit von ihm war; und er wollte (ich will, ich wollte, ich habe gewollt) bas schöne Röslein besser sehen.

"Sah's mit vielen Freuden; Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf der Haiden."

Das ist das Ende des ersten Verses und nun lese ich den zweiten:

"Anabe sprach: "Ich breche bich, Röslein auf ber Haiben." Röslein sprach: "Ich steche bich, Daß du ewig benkst an mich"....

Herr Meister, ist "ewig" hier nicht ein Synonym von: "immer"?

Herr Meister: Ja wohl, mein Fräulein.

Bella: "Und ich will's nicht leiben!".... Zwei Wörter in dieser letzten Linie sind mir nicht klar, "will's" und "leiben."—

Herr Meister: Will's ist dasselbe wie, "ich will es."
— Nach dem "l" kommt ein Apostroph (= '), so, nicht wahr?

Bella: Ja wohl, Herr Meister.

Herr Meister: Dieser Apostroph steht, weil das "e" von "es" ausgefallen ist "Will es"; ein Wort = will's. "Leiden" — und ich will's nicht leiden. Dafür kann ich auch sagen: "Und ich will nicht, daß du mich brichst."

Bella: Jest verstehe ich auch den zweiten Bers:

"Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf ber Haiben."

Bella: (britter Bers)

"Und der wilde Knabe brach 's Röslein auf der Haiden, Röslein wehrte sich und stach" . . . . .

Hier muß ich Sie drei Dinge fragen. Erstens: Was bedeutet (= ist) das "'s" in "'s Röslein"? Zweitens: Was bedeutet: "wehrte"? und drittens: Was bedeutet "stach"?

Otto: Herr Meister, wollen Sie mir gütigst erlauben, biese brei Bunkte zu erklären?

Herr Meister: Ich bitte!

Otto: "'s Röslein" steht für "das Röslein." — Das Röslein wehrte sich und stach. "Stach" kommt von dem Worte "stechen" (ich steche, ich stach, ich habe gestochen). — Das Röslein wollte am Busche sein und auf der Haide bleiben; es wollte nicht von dem Knaben gebrochen sein; es wollte nicht in die Stadt wandern; darum hat es den Knaben gestochen mit dem Dorn. — Das ist: Das Röslein "wehrte" sich mit dem Dorne.

Louis: Ich verstehe. Der Ochse wehrt sich mit dem Horne. Das arme Lamm kann sich nicht wehren gegen den bösen Wolf. Ich, Fräulein Anna, ich wehre mich mit meiner Pistole; der Soldat wehrt sich mit einer Flinte.

Otto: Das ist recht, Louis. Ein Synonym für "Flinte" ist auch "Gewehr." — Das ist das Instrument, mit dem der Soldat sich wehrt. — Das Wehren half (ich half, es half) dem Röslein nichts. Da sagte das Röslein: "Ach, laß mich stehen" und das half auch nicht; und da sagte das Röslein: "O, weh!" — "O, weh" und "Ach" ist dasseles. Aber das Wehren mit Worten hilft nichts. — Der Knabe brach das Röslein

Anna: Das arme Röslein!

Bella: "Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf der Haiden."

Jest will ich das ganze Gedicht einmal vorlesen, von Anfang (= Beginn) bis zu Ende:

"Sah' ein Knab' ein Röslein stehn; Röslein auf der Haiden War so jung und morgenschön, Lief er schnell, es nah zu seh'n, Sah's mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf der Haiden.

Knabe sprach: "Ich breche bich, Röslein auf der Haiden." Röslein sprach: "Ich steche bich, Daß du ewig denkst an mich, Und ich will's nicht leiden." Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf der Haiden.

Und der wilde Knabe brach 's Röslein auf der Haiben. Röslein wehrte sich und stach, Half ihm doch kein Weh und Ach, Mußt' es eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein roth, Röslein auf der Haiden."

Anna: Bon welchem Dichter ist bieses wunderschöne Gedicht? Ich habe es vergessen (ich vergesse, ich habe vergessen).

Herr Meister: Bon Göthe. — Er schrieb (ich schreibe, ich schrieb, ich habe geschrieben) es, als er in Strafburg war und studirte (ich studire, ich studirte, ich habe studirt).

Bella: Hat Göthe in Straßburg studirt? Dann hat er ja auch das Straßburger Münster gesehen!

Louis: "Münster"?

Bella: "Münster" ift auch eine große Kirche, ein Dom, eine Kathedrale. — Hier sind die Noten, hier:



Bella: Ich hörte gestern Abend auch eine sehr schöne Anekbote von Mozart und Handn.

Louis: Bitte, erzählen Sie! Ich höre Anekboten so gerne.

Unna: Ich auch, Louis.

Bella: Handn und Mozart waren eines Tages zusammen und fie sprachen über Musik. Mozart: "Herr Haydn, ich werde Ihnen Noten schreiben, die Sie nicht spielen können." - "So?" fagte Handn und lachte. "Ja," fagte Mozart, "und ich gebe eine Flasche Wein, wenn Sie Alles spielen; können Sie aber nicht Alles fpielen, so geben Sie mir eine Flasche Wein." -, Gut," fagte Bandn. - Mozart fchrieb nun einige Noten auf einen Streifen Papier. — Handn nahm (ich nehme, ich nahm, ich habe genommen) ihn, setzte sich an das Rlavier und begann zu fpielen. Die linke Band mußte tiefe Bagnoten spielen und die rechte Band die hohen Noten im Distant. Aber da war eine Note in der Mitte. "Oho," rief Haydn, "ich habe keine drei Sande; biese Note in der Mitte kann ich nicht fvielen !" - "Aber ich tann es," fagte Mozart, fette sich an das Rlavier, spielte oben mit der rechten, unten mit der linken Sand und die Note in der Mitte mit ber Nafe. - Sandn gab ben Bein.

Louis: Diese Anekote gefällt mir. Ich werde sie meiner Mutter erzählen. Bitte, Bella, eine andere. Bella: Ich weiß keine mehr, Louis. Louis: Das ist schade. Herr Meister, Sie wissen viele Anekdoten. Bitte, erzählen Sie eine.

Anna: Ach ja, Herr Meister; ich bitte auch.

Herr Meister: Mit Bergnügen (= Freude). Ich werbe eine Anekote erzählen von dem größten unter allen Componisten, von Beethoven.

Ludwig van Beethoven, der Componist, hatte einen Bruder, Carl van Beethoven. Carl dachte viel mehr von sich selbst, als von seinem Bruder Ludwig. Der (= der Bruder) war ja nur ein Musiker, nichts mehr; er selbst aber (= Carl) war ein reicher Gutsbesitzer.

Louis: "Gutsbesitzer"? — Ich kenne das Wort nicht. Herr Meister: Carl hatte viel Land, Pferde, Wagen, Kühe und ein schönes, großes Haus und . . . . .

Louis: Mein Bater hat eine große Farm in Ohio. Ist mein Bater auch Gutsbesitzer?

Otto: Gewiß. Unser Bater ift auch ein Gutsbesitzer.

Herr Meister: Ludwig hatte nicht viel Geld (= Dolslars, Cents), er war arm. Aber er war klüger (klug,klüger, klügst) als Carl; er hatte mehr Hirn. Wir sagen oft von einem Mann: "Er hat Hirn," wenn er klug ist.

Otto: Das Hirn ist im Kopfe; nicht wahr, Herr Meister?

Herr Meister: Ja wohl.

Bella: Daniel Webster hatte ein großes Hirn, nicht wahr?

Herr Meister: Ja. Und Napoleon I. hatte ebenfalls (= auch) ein großes Gehirn.

Anna: Ift Hirn und Gehirn daffelbe?

Herr Meister: Ja wohl, mein Fräulein. — An einem Neujahrstage (= ben 1. Januar) schickte (= sandte) Karl van Beethoven eine Karte an seinen Bruder Ludwig:

Rarl van Beethoven, Gutsbesitzer,

## gratulirt!

Ueber dieses Ceremoniell seines Bruders war unser Componist ein wenig bose, und schnell schrieb er auf die andere Seite der Karte:

> Ludwig van Beethoven, "Hirnbesitzer," bito!

und schickte sie (= bie Karte) mit demselben Manne wieser zurück (= an Karl). —

Louis: Eine schöne Gratulation zwischen zwei Brüsbern! nicht mahr, Otto?

Herr Meister: Wollen Sie noch eine Anekbote hören von Beethoven?

Anna: D ja, Berr Meister. Bitte, bitte!

Herr Meister: Beethoven hatte eine sehr hohe, schöne Stirn.

Anna: Was meinen Sie mit bem Worte ,, Stirn''? Herr Meister: Die Borberseite bes Kopfes. Die Stirn ist über der Nase und über den Augen.

Eines Abends hatte Beethoven, wie oft zuvor, wunbervoll gespielt (ich spiele, ich spielte, ich habe gespielt) in einer Gesellschaft von Damen und Herren. Alle hatten applaubirt, und eine von den schönsten Damen bewunberte laut Beethoven's schöne Stirn. Beethoven hörte es, lächelte (= lachte ein wenig) und sagte schnell: "Sprechen Sie im Ernst, gnädige Gräfin?" — "Ganz gewiß, Herr van Beethoven!" — "Sehr wohl, meine Gnädige, so küssen Sie sie (= die Stirn)." — Die Gräfin that so.

Otto: Das war ein Triumph für Beethoven!

Bella: Und auch ein Triumph für die Gräfin!

Louis: Herr Meister, ich habe heute viel (= viele Dinge) zu thun und es ift schon wieder so fpat.

Herr Meister: Sie haben Recht, Louis, es ist spät.

Auf Wiedersehen!

Alle: Auf Wiedersehen, Herr Meister!

Anna: Heute habe ich einen guten, guten Tag! Herr Meister: Ich freue mich, das zu hören.

Louis: Warum benn, Fräulein Anna?

Anna: Heute morgen kam ich in unser Speisezimmer, um meinen Kaffee zu trinken, und auf dem Tische bei meiner Tasse sand ich (ich sinde, ich fand, ich habe gesunden) einen wunderschönen Strauß (= Bouquet) von Rosen; und dabei war ein kleiner Brief; darin stand (= war):

"Möge Dir jeder neue Tag neue Rosen, neue Freuden bringen!

Ift bas nicht schön, Herr Meister?

Herr Meister: Ich kann wohl begreifen (= verstehen), warum Sie heute so glücklich sind; Sie wissen, Sie haben einen guten Freund.

Anna: Haben benn nicht alle Menschen gute Freunde?

Herr Meister: Nein, meine gute Anna, nicht alle; die schlechten (= bösen) Menschen nicht. Sie sind nicht mit den Menschen gut und die Menschen sind nicht gut mit ihnen; sie sind keinem Menschen Freund, und kein Mensch ist ihr Freund; — sie fühlen sür Niemanden (= keine Person), und Niemand fühlt für sie. — Da stehen sie allein — allein.

Anna: Allein, Herr Meister, allein? Allein ohne einen Freund, ohne einen Menschen, ber au sie benkt, der für sie fühlt; ohne Jemanden (= eine Person), der sich mit ihnen freut, — o, das möchte ich nicht sein! — Nein, nein, nein! — D, ich bin glücklich! Nur eins fehlt mir heute au meinem Glück; ich möchte wissen, wer der gute Freund war, der mir die schönen Rosen geschickt (= gesaudt) hat. Waren Sie es, Herr Meister?

Berr Meister: 3ch, mein Fraulein? Nein.

Anna: Warft Du es, Bella?

Bella: Ich nicht. Anna: Sie, Otto?

Otto: Nein, ich auch nicht, Fräulein Anna.

Anna: Waren Sie es, Louis? Sehen Sie mich an! Sehen Sie in meine Angen — so, gerade (= birect). — Sie können nicht! — Sie lächeln. Ah, Sie sind ber gute Freund! Sagen Sie nicht: "Nein," Louis. Sagen Sie: "Ja!" bitte, sagen Sie mir die Wahrheit; benn, Louis, Sie wissen: "Wer ein mal lügt, dem glaubt man nicht Und wenn er auch die Wahrheit spricht." Paben Sie mir die Rosen geschickt, Louis?

Louis: Ich . . . . ich . . . . .

Anna: Ja, Sie waren es. Ich sehe es an bem Briefe; das ist Ihre Schrift (= Schreiben). Ich danke Ihnen viel, viel mal, Louis. Ich freue mich sehr. Sie sind ein guter, ausmerksamer Freund.

Louis: Anna, ich glaube, Sie studiren sehr viel Deutsch zu Hause.

Anna: Warum meinen Gie bas, Louis?

Louis: Erstens: Weil Sie so schnell und so gut sprechen und zweitens: Weil Sie Wörter gebrauchen (= sprechen), die ich nie gehört habe.

Anna: Das will ich Ihnen erklären. Erstens: Kann ich schnell sprechen, weil ich mich freue (ich freue mich, ich freute mich, ich habe mich gefreut); zweitens: Spreche ich Wörter, die Sie nie gehört haben; — das kann sein. Ich habe diese Wörter vielleicht von meiner deutschen Freundin gehört.

Otto: Haben Sie auch eine deutsche Freundin, Anna? Anna: Es ift dieselbe Freundin, welche Bella hat. Ich bin gestern mit Bella gegangen, und so wurde ich der Frau Dr. Stellen vorgestellt.

Louis: Sehen Sie, da ist wieder ein Wort, das ich wicht verstehen kann.

Anna: Wenn ich kann, werbe ich Ihnen alle Wörter erklären, die Sie nicht verstehen — Was verstehen Sie nicht?

Louis: "Borgestellt."

Anna: Fräulein Bella sagte: "Frau Dr., erlauben Sie mir, daß ich Ihnen meine Freundin Anna vorstelle?"
— und Frau Dr. Stellen sagte: "Mit Bergnügen, Fräulein;" — und dann sagte Bella:

"Fraulein Anna, meine Freundin." "Frau Dr. Stellen."

Louis: Ah, bas verstehe ich. Nun sagen Sie mir auch: Was meinten Sie, als Sie sagten, ich sei (= bin) ein aufmerksamer kaner Freund?

Anna: Gestern sagte ich: "Ach, ich wünsche mir jeden Tag Rosen." — Das haben Sie sich gemerkt; das heißt (= das ist): Sie haben es gehört und haben daran gedacht. Sie sind aufmerksam, Louis; und Sie haben Ausmerksamkeit.

Otto: Ich wundere mich auch über Sie, Fräulein Anna. Sie können alles dieses nicht gestern bei Ihrer Freundin gelernt haben. Woher haben Sie alle diese Wörter und Erklärungen?

Anna: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist in mir, und ich sage es. — Sagte Herr Meister nicht, daß bie Wörter von selbst kommen; daß sie in uns wachsen, wie die Blätter an den Bäumen? Es ist so, wie Herr Meister sagt; ich fühle es.

Herr Meister: Ich freue mich, bag Sie es so finden. Sie machen auch mir baburch heute einen glücklichen Tag!

Bella: Ist das nicht wunderbar? Eine glückliche Person macht oft viele Glückliche! Freude und Sonnenschein bringt sie überall. —

Louis: Fräulein Anna, haben Sie gestern viel Deutsch gesprochen?

Anna: O ja; ich habe auch ein wunderschönes Mährschen gehört von unserer Freundin; und sie will uns noch viele andere erzählen, sagt sie. — Weil Sie mein guter Freund sind, Louis, so will ich Ihnen ein Mährchen erzählen. Aber es ist lang.

Louis: O, das ist gut, Anna, das ist ja gut. Dann kann ich Sie lange hören. Bitte, beginnen Sie.

Anna: Soll ich, Herr Meister?

Berr Meifter: Bitte, Fraulein, bitte!

Anna: Gut, ich werde beginnen. Aber setzen Sie sich näher hierher, Otto. — So. —

"Bor langen, langen Jahren war ein König und eine Königin. Der König hatte ein großes Land, und die Königin war sehr schön und sie hatten Alles, was sie wollten. Nur eins hatten sie nicht: Sie hatten keine Tochter. Und nach einer langen Zeit bekamen (ich bekomme, ich bekam, ich habe bekommen) sie eine Tochter. D, da war die Königin so froh! Und der König machte ein großes Fest. Und alle die Ritter kamen, und die Ebelfrauen. Und in der großen Halle bes Palastes waren viele Tische mit weißem Linnen; und das Linnen war so weiß, wie Schnee. Darauf stand der beste Wein zum Trinken und die Becher waren

von Gold, und Alles auf dem Tische war von gutem Gold: Die Löffel und die Meffer, und die Gabeln und bie Teller. Alles war so schön! Und an den Tischen saffen bie eblen herren und die schönen Damen. - Da war auch ber Tisch für die zwölf Frauen. Diese Frauen waren nicht jung und es waren auch feine Ebelfrauen. Es waren die weisen Frauen im Lande. In dem Laude aber waren dreizehn weise Frauen. — Aber die Königin fagte: "Ich will keine breizehn Perfonen am Tifche; breizehn Bersonen an einem Tische ift nicht gut; die breizehnte Frau soll (= muß) nicht kommen." — Alle in ber Halle waren froh. — Da brachte (ich bringe, ich brachte, ich habe gebracht) man die kleine Prinzessin in ber Wiege (= ein kleines Bett). D, wie schön sie war! - Nun kamen die awölf weisen Frauen an die Wiege. Die erste von den Frauen sprach: "Brinzessin, ich wünsche, baf du weise werdest!" Die zweite Frau sagte: "Ich wünsche, daß du gut werbest!" Die britte sagte: "Ich wünsche, daß du schön werdest!" Und auch die vierte sagte einen auten Wunsch (ich wünsche; ber Wunsch); und die fünfte, und die fechste, und auch die siebente, die achte, die ueunte, zehnte und elfte. Da kam auf einmal in die Halle - ein altes Weib. Ihr Haar war wild und los am Ropfe und sie rief laut: "Und ich wünsche, daß diese Pringessin am fünfzehnten Geburtstage sich stechen soll mit einer Spinbel und todt hinfalle gur Erde!" - So fprach die bofe Frau und rannte (ich renne, ich rannte, ich habe gerannt) aus der Halle. Und in der Halle mar keine Freude

mehr. — Die zwölste Frau kam nun an die Wiege und sprach: "O, das ist sehr schlimm (= böse); denn was diese böse Frau gesagt hat, muß kommen. Doch eins kann ich thun, und das will ich thun. Ich sage: Die Prinzessin soll nicht für immer todt sein. Nein, schlasen soll sie; hundert Jahre soll sie schlasen, wie ein Todter, und dann erwachen." — So sprach die zwölste Frau, die gute; dann gingen sie. Und alle gingen; das Fest war zu Ende.

Und der König nahm (ich nehme, ich nahm, ich habe genommen) alle Spindeln im Lande, machte ein großes Feuer und verbrannte alle. Da war nicht eine Spindel mehr im Lande, und der König sagte: "Run kann meine Tochter sich nicht stechen mit einer Spindel." — Und die Prinzessin wurde groß und so schön, daß die Sonne sich wunderte, und so klug (= weise), daß alle Menschen sie lieben mußten. —

Da kam ihr fünfzehnter Geburtstag. Es war ein schöner Sommertag; Sonnenschein und blauer, klarer Hinnel. Und der König und die Königin suhren (ich sahre, ich suhr, ich habe gefahren, ich bin gefahren) im goldenen Wagen in den Park. Und die Prinzessin? Die Prinzessin war in dem Garten; und sie fand hier eine Rose und da eine Lilie, und da ein Bergismeinnicht, und hier eine andere Rose, schöner als die erste, und hier noch eine, und da noch eine. — So kam sie weiter und weiter in den Garten und an das Ende. — Da war ein Thurm. "Den alten Thurm habe ich noch nicht gesehen," sagte die Prinzessin.

"Was ist darin (= in dem Thurm)?" — Und sie öffnete (ich öffne, ich öffnete, ich habe geöffnet) die alte Thur, da war eine alte Treppe von Stein. Sie ging (ich gehe, ich ging, ich bin gegangen) die alte Troppe hinauf und ba war eine andere Thur. — Sie öffnete auch biese Thur und fah ein Zimmer, rund und klein; und in bem Zimmer war eine Fran, alt, alt. Sie faß (ich site, ich faß, ich habe gefeffen) vor einem Spinnrad und fpann (ich fpinne, ich fpann, ich habe gesponnen). — Die Prinzessin fragt: "Gute Frau, was thust bu ba?" — "Ich spinne." — "Was für ein Ding ist bas, mit bem bu fpinnft?" - "Gin Spinnrad. - Willft du fpinnen?" - "Ja, gute Frau, lag mich fpinnen! Lag mich fpinnen!" - Und die Alte ftand auf, (ich ftehe auf, ich ftand auf, ich bin aufgestanden) und die Prinzessin setzte fich (ich setze mich, sie setzte sich) an das Spinnrad. — Sie nahm ben Flachs in die Sand, feste ben Fuß auf bas Spinnrad. — "D, wie schön, wie schön geht bas!" rief bie Bringeffin. "Sm, hm, " machte die Alte. Die Bringeffin fah auf die Alte und ftach sich (ich steche mich, ich ftach mich, [fie ftach fich,] ich habe mich gestochen) mit ber Spindel in den Finger. — Das Blut kam und die Bringeffin fiel (ich falle, ich fiel, ich bin gefallen) zur Erbe. — Die bose Alte lachte: "Hi, hi, hi . . . . Da liegt fie, die schöne Prinzessin! Si, bi, bi . . . . . "

Der König und die Königin waren wieber in bem Palaste und saßen (ich sitze, ich saß, ich habe gesessen) an bem Tische. Die Königin sagte: "Wo ist meine Tochter,

bie Prinzes...." Sie konnte das Wort nicht beenden. In diesem Momente war die Prinzessin im Thurme zur Erde gefallen, und in demselben Momente schlief auch die Königin ein und auch der König. — Der Diener stand mitten in der Halle mit der goldenen Schüssel voll Suppe in der Hand — und schlief. Auch der Koch schlief in der Küche; und der Küchenjunge beim Feuer; die Pferde im Stalle schliefen; die Hunde in der Hüches und die Fliegen an der Wand. Alles, Alles im Schlosse — schlosse. Kein Mensch konnte in das Schlosse (— Palast) kommen; denn rund um Schloss und Sarten waren Dornen.

Ein Ritter hatte gehört von der schonen, schlafenden Prinzessin und wollte sie aus dem Schlafe wecken und kam an die Dornhecke. — Sie öffnete sich eine Sekunde und klappte schnell zusammen. Der arme Ritter war mitten in den Dornen und mußte sterben. Biele Ritter kamen nach ihm, und alle mußten so sterben.

Als hundert Jahre vorbei waren, kam ein schöner Ritter, auf einem schönen Pferde. Des Ritters Helm war von Silber und auch die Rüstung. Er selhst war stark und schön und hatte ein gutes Schwert. — "Ich will die schöne Prinzessin sehen! Und muß ich sterben in den Dornen, wie die anderen Ritter, so sterbe ich," — sagte der Ritter und ritt (ich reite, ich ritt, ich bin geritten) an die Dornen; die Dornen öffneten sich und — blieben offen; und Rosen waren überall, — Rosen. Und der Ritter kam in den Garten,

und auch ber Garten war voll von Rosen. Er kam an bas Ende des Gartens an ben Thurm. Er fah die alte Thur, er öffnete fie, ging die Treppe hinauf, öffnete die zweite Thur — ba, o Wunder! — vor ihm sag die Schönste unter allen Frauen: Die Pringeffin. Er füßte (ich kuffe, ich kußte, ich habe gekußt) ihre Stirn und ihre Augen und da — wachte sie auf (ich wache auf, ich wachte auf, ich bin aufgewacht). "Wo bin ich?" rief fie. und sah verwundert den schönen Ritter. Der Ritter nahm ihre Sand. Und ber Ritter und die Bringeffin gingen aus bem bofen Thurme, burch ben schonen Bar= ten in das Schloß (= Palast). Und in derselben Minute wachte auch ber König auf und die Königin; ber Diener stellte (ich stelle, ich stellte, ich habe gestellt) bie Suppe auf ben Tisch; ber Roch in ber Rüche kochte wieder und der Rüchenjunge machte das Feuer. Pferde im Stalle stampften wieder und ber hund in ber Bütte bellte, und die Fliegen an der Wand summten. Alles wachte, wie zuvor und Alles war wieber qut.

Am andern Tage war große Freude im Schlosse. Der Ritter und die Prinzessin "Dornröschen" waren ein Baar, und da war kein Paar schöner im Lande."

Louis: Ah, das ist schön, Fräulein Anna!

Hreunde!

Alle: Abieu, Herr Meister!



## VIII.

Bella: Hu! wie ist es heute kalt!

Anna: O, das ist gut, ich freue mich, nun haben wir bald Eis und Schnee. — Glauben Sie, Herr Meister, daß wir morgen Eis und Schnee haben werden?

Herr Meister: Das kann ich Ihnen nicht sagen, mein Fräulein, wollen Sie so gerne Schneeball werfen?

Anna: O, nicht bas, Herr Meister, aber ich möchte gerne im Schnee fahren. Wie heißt ber Wagen ohne Räder, in dem man so schnell durch den Schnee fahren kann?

Berr Meister: Der Schlitten.

Bella: Mit Freunden in kalter,klarer Nacht wenn die Sterne glißern, beim Mondenlicht dahin zu gleiten auf dem weißen Grunde und nichts, nichts hören als das Kling, Kling der Glocken, — das ist eine Freude, das ist schön, das ist herrlich (= sehr schön)!

Herr Meister: Finden Sie auch so große Freude am Schlittenfahren, Fräulein Anna?

Anna: Ja, Herr Meister! Das ..... wie nennen (= heißen) Sie das Ding von Stahl, das Sie unter die Füße binden und womit Sie so schnell über das Eis gleiten? Herr Meister: Das sind Schlittschuhe. Können Sie Schlittschuhe laufen?

Bella: Anna? Ja, Anna kann sehr gut Schlittschuhe laufen.

Anna: Schlittschuhe laufen und Schlittenfahren das ist mein größtes Bergnügen (= Frende.)

Otto: Nun begreife (== verstehe) ich, warum Sie ben Winter so gerne haben, Fräulein Anna. — Ich habe gestern an Sie gedacht.

Anna: Sie sind fehr gütig, Otto!

Otto: Sagten Sie nicht einmal, ber Winter sei bie schönste Jahreszeit?

Anna: Go fagte ich, und heute muß ich daffelbe fagen.

Otto: Sehr wohl. Als ich gestern von Ihnen ging, bachte ich: Ich will noch ein wenig in den Park reiten. Mein Pferd wurde gesattelt, und bald war ich aus der Stadt, war allein mitten im Walde. — Welche Lust (= Wind)! so frisch, ah — so rein; und mein Pserd trabte vorwärts, — vorwärts. Alles um mich war still, ruhig. — Aber die Sonnenstrahlen sielen (ich salle, ich siel, ich bin gefallen) auf die Erde, welche hier und da noch grünte und das Blau des Himmels war heute klar und ruhig; keine Wolke stand am Himmel. Ich sah ihn (= den Himmel) über mir und sah ihn durch die Zweige der Bäume. — Die Bäume, — da standen sie und hatten keine Blätter mehr; von dem starken Stamme gehen Aeste nach allen Seiten und die Aeste gehen wieder in so viele, viele kleine Zweige, aber Alles

endet in Byramidenform. Welche Symmetrie; ich bewundere die Schönheit des Baumes im Winter, wie ich sie bewundert hatte im Sommer. Ich war so glücklich! — Mein braves Pferd trabte langsam weiter und ging nach meinem Willen; ich glaube, es verstand mich und meine Freude. Und ich sprach zu mir selbst: Die Natur ruhet (= rastet). — Wie eine schöne junge Dame nach dem Balle, so hat die Natur nach dem Sommer ihr kostbares, grünes Gewand abgelegt und ruht; der frische Wind kühlt sie nun, bald wird sie schlafen im weißen Schneebette, — o, welche Schönheit! —

Sie wird sich ansruhen, bis sie wieder stark ist, und schöner als zuvor wird sie dann erwachen zum neuen Frühling. —

Wir hoffen, hoffen. Still, still, laßt sie schlafen.
— Kein Bogel singt und das Reh eilt (= geht schnell) leise (= nicht laut) vorüber, still, laßt sie (= die Natur) schlafen, laßt sie schlafen.

Louis: Mein Bruder Otto spricht wie ein Poet. — Nicht wahr, Fräulein Bella?

Bella: Ja wohl, und hat Illusionen wie ein Poet.

Herr Meister: "Illusionen wie ein Poet." Wie soll ich das verstehen, Fräulein?

Bella: Ich bin oft burch Felb und Wald gegangen, habe weber im Sommer noch im Winter (= nicht im Sommer und nicht im Winter) dieses Wunderbare gesehen, von dem Freund Otto und die andern Herren Boeten so viel singen. —

Otto: Aber, Fräulein Bella, Sie find so ironisch! Herr Meister: So sarkaftisch, mein Fraulein? und Illusionen sagten Sie? Sehen Sie hier, mein Frausehen Sie unseres Freundes Otto's Augen, hören Sie feine Stimme; wie glücklich, wie glücklich er noch heute ift, wenn er an die frohe Stunde von geftern Wenn Illusionen so glücklich machen, so wünsche ich oft folche Klusionen zu haben. — Aber, mein liebes Fräulein, waren es Illusionen? Sehen Sie hier. fteht eine Statue ber Benus von Medici, ich ftehe bavor und bewundere die Schönheit der Menschenfigur, und ich kann Stunden, Stunden da stehen und sie bewundern. Andere Personen gehen an dieser Statue vorbei - sie haben nichts gesehen, als ben Marmor, und wollte ich mit ihnen von der Schönheit, von der wunderbaren Schönheit fprechen, fie wurden mich ausehen, fie wurden sich über mich wundern, aber verstehen würden sie mich nicht, fie würden vielleicht lächeln und fagen :, Illufionen, mein Berr," - "Illusionen!" Aber ce find keine Illufionen! nein! Mein Auge ift offen und fieht und versteht bas Schöne und erfreut sich am Schönen. — Und bie Poeten? Ihr Auge und ihr Ohr ist offen für das Schone in der Natur. Mit ihrer feinern Organisation sehen und hören fie oft mehr als wir, und verstehen beffer die Barmonie in der Natur und den Willen des lieben Gottes, der Alles, Alles so geschaffen hat. — In solchen Momenten ist der Mensch seinem Schöpfer (= Gott) näher (nah [= nicht weit], nah, näher, nächst) und in solchen Mo-

>

>

menten ift ber Mensch auch am glücklichsten; ist es nicht so, Otto?

Otto: Ganz gewiß, Herr Meister, so ist es, und ich danke Ihnen mit ganzem (= all) Herzen, daß Sie so warm für mich gesprochen haben gegen meine Feindin.

Bella: O, Otto, wie können Sie das sagen? Sie

wiffen, ich bin nicht Ihre Feindin, Otto!

Louis: Ich habe gestern auch viel Vergnügen gehabt.
— Ich war im Circus. Da habe ich Bären und Wölse und Tiger und Elephanten und Löwen gesehen.

Anna: Löwen? was find bas für Thiere?

Louis: Der Löwe ist größer als ber Bär und größer als ber Wolf und auch schöner. Der Löwe hat eine Mähne, große Augen und ist sehr stark, er ist der König von allen Thieren und kommt von Afrika.

Anna: Ich verstehe. Ich möchte auch in ben Circus gehen.

Herr Meister: Aber Sie können nicht, mein Fraulein.

Anna: Warum nicht, Herr Meister?

Herr Meister: Ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, daß . . . . .

Louis: "In ber Zeitung" was heißt bas?

Otto: "The Evening Post" ift eine Zeitung.
"The Tribune" ift auch eine Zeitung, und "The Herald" auch.

Herr Meister: Aber ich las (ich lese, ich las, ich habe gelesen) keine von biesen Zeitungen, sondern die "Times."

Anna: Ich hörte meinen Vater sagen, daß "The London Times" die größte Zeitung in der Welt sei.

Herr Meister: So ist es auch. Die größte und vielleicht auch die beste Zeitung Deutschlands ist, "Die Neue Freie Presse" in Wien.

Bella: Ich habe geglaubt, daß "The New York Herald" die größte Zeitung der Welt sei.

Herr Meister: Vielleicht ist es so, ich weiß es nicht. Also, ich sagte, Fräulein Anna, Sie können nicht in den Circus gehen, denn ich habe in der Zeitung gelesen, daß gestern Nacht ein großes Feuer in dem Circus war.

Louis: Und die schönen Pferde? Und der Löwe? Und der Elephant?

Herr Meister: Die Pferde wurden aus dem Feuer gebracht und leben, auch der Elephant lebt und der Löwe, die andern Thiere aber sind alle, alle verbrannt.

Bella: O, das ist schrecklich!

Anna: O, die armen Thiere!

Herr Meister: Der Elephant hatte mit seinem langen Rüssel die Thure geöffnet und ruhig ging er auf die Straße und marschirte da auf und ab.

Louis: Der Elephant ist ein kluges Thier!

Häfig gebrochen (ich breche, ich brach, ich bin gebrochen).

Anna: Käfig? Was ist bas?

Herr Meister: Käfig ist das kleine Haus, in dem der Löwe ist. Ein Tiger war ebenfalls (= auch) los. Man fürchtete den Tiger am meisten und erschoß ihn,als er wilb burch die Straßen rannte. — Daffelbe wollte man mit dem Löwen thun, aber ein Wunder erhielt (ich erhalte, ich erhielt, ich habe erhalten) ihn am Leben.

Louis: Herr Meister, bitte, erzählen Sie uns Alles, was Sie wissen.

Herr Meister: "Der Löwe ist los, ber Löwe ist los," so riesen viele Personen, und Männer rannten baher mit Pistolen und Flinten ben Löwen zu schießen. Da auf einmal kam eine junge, schöne Frau und rief laut: "Schießt nicht meinen Löwen, erhaltet mir meinen Löwen." Sie war die Frau des Wärters.

Louis: Wärter?

Heisch bringt und Wasser ist der Mann, der dem Löwen Fleisch bringt und Wasser und Alles, was er braucht. Die Frau hatte den Löwen sehr lieb, denn sie hatte den Löwen gekannt als er noch klein war und in ihres Baters Haus gebracht wurde. Sie hatte mit ihm gespielt wie mit einem kleinen Hund, und er war ihr treu wie ein Hund; und nun wollten die Männer ihn schießen.

"Er thut Euch nichts Boses, mein Löwe ist gut," rief sie. "Bringt mir einen Käsig," und man brachte einen (= Käsig). Die Frau kam dann mit ihrem Sohne, der neun Jahre alt war, und sie sagte zu ihm: "Nun spiele, mein Sohn, spiele deine Flöte!"

Anna: Was ift eine Flote, Herr Meifter?

Herr Meister: Eine Flöte ist ein Instrument. Im Orchester hat man Trompeten und Flöten, und die Schäser in alten Zeiten hatten auch Flöten. Anna: Ich danke Ihnen, Herr Meister, bitte, erzählen Sie nur weiter.

Herr Meister: Der Knabe begann seine Flöte zu spielen und ging langsam zum löwen. Jest kam er zu ihm, die Männer hatten ihre Pistolen und Flinten bereit, aber der Knabe zog einen Dorn aus dem Fuße des löwen und spielte dann seine Flöte weiter. Dann folgte ber löwe dem Knaben bis an den Käsig. Der Knabe ging in den Käsig, der löwe solgte auch dahin. Schnell kam der Knabe aus einer kleinen Thüre an der andern Seite des Käsigs. — Der löwe aber war im Käsig.

Louis: O, das war gut.

3

Bella: Ich bin froh, daß ich es nicht gesehen habe.

Anna: Hier, Bella, fühle, wie mein Herz klopft. Hören Sie es nicht (= mein Herz) klopfen, Herr Meister?

Louis: Ich will antworten für Herrn Meister und sagen, daß er nichts hört, nicht wahr? Ich sitze hier an Ihrer linken Seite, so nahe an Ihrem Herzen und höre nichts, nichts.

Bella: In einem englischen Buche habe ich gelesen, daß in alten Zeiten oft Männer mit wilden Thieren in einer Arena gekämpft haben und daß Männer und Frauen daran ihre größte Freude hatten.

Herr Meister: Heute haben wir diese blutigen Spiele nicht mehr, wir gehen lieber in das Theater, in die Oper und in das Concert. Otto: Aber in Spanien und Mexico hat man noch heute Stierkämpfe und Damen und Herren haben baran großes Vergnügen.

Herr Meister: Haben Sie das Gedicht von Schiller "Der Handschuh" gelesen? Nicht? Ich will Ihnen davon erzählen. —

- König Frang faß in seinem Löwengarten, um ben Rampf zwischen Löwen und Tigern und Leoparden anzusehen. Die besten Ritter standen bei ihm nud bie schönsten Damen saffen auf bem Balkone. Da winkte ber König mit bem Finger und aus einem Räfig kam ein großer löme. Der ift verwundert über Alles mas er fieht - ift ftill, und legt fich nieder in der Mitte ber Arena. Der König winkt wieber und aus einem zweiten Räfig springt ein Tiger. Wie er ben Löwen sieht, beginnt er zu murren und in weitem Rreise (= Cirkel) geht er um ben Löwen, er fürchtet fich und legt fich jur Seite nieder. Auf ben britten Wink bes Königs kamen zwei Leoparden. Sie erschauen (= sehen) den Tiger, springen wild auf ihn zu und Tiger und Leoparden wollen kämpfen, da steht der Löwe auf und brüllt laut. Bestien geben zurud, sie fürchten ihren König, ben Lämen. —

Da fällt von bem Balkone ein Handschuh von der schönen Hand einer Dame. Alle sehen es. Und zu Ritter Delorges spricht Fräulein Kunigunde mit feinem Lächeln: "Herr Ritter, wenn Ihr mich liebet, so wie Ihr mir saget, ei, so bringt mir den Handschuh."—

Und ber Ritter bringt aus der Mitte der Bestien den Handschuh. — Alle erstaunen und ruscn: "Das ist ein braver, tapferer Ritter!" Und Fräulein Kunigunde? Sie sieht auf den Ritter mit Bewunderung und Liebe. Sie will ihm danken. Aber er sagt: "Den Dank, Dame, begehr (= will) ich nicht," und verläßt sie zur selben Stunde.

Anna: "Und verläßt fie." Was ift bas?

Herr Meister: Der Ritter ging von ihr und kam nie jurud.

Anna: Da war Fräulein Kunigunde aber traurig, nicht wahr?

Louis: Ja, ich glaube sehr.

Bella: Nein, Louis, das glaube ich nicht; benn sie hatte kein Herz; und ein Ritter wie Delorges war zu gut für sie.

Anna: Louis, glauben Sie, daß ein Ritter unter Böwen und Tiger geht? Fürchtet er die Bestien nicht?

Louis: Fürchten? Nein, Anna. Ein guter Ritter fürchtet nichts; das glaube ich; — und ich weiß, ich würde für Sie auch unter Löwen und Panther geben, o ja, Anna, ganz gewiß.

Anna: O, Louis! Aber ich will nicht, baß Sie es thun.

Herr Meister: Sie haben ein gutes, fühlendes Herz, mein liebes Fräulein! Soll ich Ihnen den Rumen einer deutschen Frau nennen, die ein großes, ebles (= nobles) Herz hatte; die ein edles, treues Weib war, eine gute, treue Mutter.

Anna: Bitte, Berr Meister!

Hella: Den Namen will ich mir aufschreiben.

Herr Meister: Thun Sie das. Königin Louise — 0, was für ein Weib war sie! In ihrer Zeit war Napoleon Herr in Europa, und Europa fühlte seine Hand; besonders aber Preußen und Preußens König. Da war diese Königin Louise, ein schwaches Weib, stärker als Alle; weiser, als Alle. Sie war wie ein strahlender (= scheinender) Stern in der Nacht. — Ein helsender Engel war sie Allen; ihrem Gemahl war sie stets zur Seite, im Kabinet und in der Schlacht (= Kamps). Wundern Sie sich, daß sie gelicht wurde vom deutschen Volke, daß das deutsche Volk noch heute sie verehrt, liebt und achtet? Wundern Sie sich, daß die Söhne von einer solchen Mutter gut und groß werden, wie Kaiser Wilhelm es ist?

Bella: Ist Raiser Wilhelm ihr Sohn?

Herr Meister: Ia, Kaiser Wilhelm ist ihr Sohn. Kaiser Wilhelm ist heute nicht als achtzig Jahre alt und noch benkt er, wie ein Kind mit liebevollem Herzen, an seine Mutter, und sagt, daß das Andenken (ich denke an) au seine große Mutter ihm Muth und Stärke gegeben in den schwersten Tagen seines Lebens. O, meine Freunde, in den Händen von guten Frauen liegt (= ist) oft das Wohl und Wehe von vielen, vielen

Menschen. Unser größter Poet in der alten deutschen Literatur sagt: "Die Frauen bringen den Menschen von der Hölle zum Himmel;" und Göthe endet sein großes Poem "Faust" mit den Worten:

"Das ewig Weibliche zieht uns hinan."

"Das ewig Weibliche," bas ist: was ewig gut ist in bem Weibe; — und bas ist es, was uns zum Guten bringt, zum Himmel, zu Gott.

Bella: Herr Meister, ich will "Faust" auch lesen; ich habe schon so viel bavon (= von "Faust") gehört.

Otto: 3ch habe "Fauft" gelefen.

Berr Meister: Im Deutschen, Otto?

Otto: Nein, Herr Meister; im Englischen von Bayard Taylor.

Louis: Bayard Taylor? — Das ist ja unser Minister in Deutschland!

Herr Meister: "Minister." — Wir brauchen bas Wort "Gesandter" bafür. Präsident Hapes hat ihn nach Deutschland gesandt (ich sende, ich sandte, ich habe gesendet). — Bayard Taylor war der amerikanische Gessandte in Deutschland.

Otto: Wissen Sie, Herr Meister, daß Bayard Taylor auch groß geworden ist durch die Frauen?

Herr Meister: Das weiß ich nicht, Otto. Ich habe großes Interesse für Bayard Taylor, und ich würde Ihnen dankbar sein, wenn Sie mir von ihm erzählen wollten. Otto: Ich glaube, Bayard Taylor war nicht älter als zwanzig Jahre, da liebte er eine junge Dame mit seinem ganzen Herzen (ganz = all) und sie wurde sein Weib, aber wenige Minuten vor ihrem Tode.

Bella: Ach!

Louis: Das ist aber sehr traurig!

Otto: Bayard Taylor's Schmerz (= Leib) war groß; sein Herz war krank, er suchte Heilung, und wanderte durch viele Länder und schrieb seine ersten Bücher.

Anna: Hat Bayard Taylor nicht wieder (= mehr) geheirathet?

Otto: O ja. Seine zweite Frau ist eine Deutsche, bie Tochter eines Prosessors der Astronomie in Iena. — Bahard Taylor sagte einmal von ihr (= von seiner Frau) vor vielen Leuten: "Das Gute, das ich geschrieben habe, danke ich meiner Frau."

Herr Meister: Wissen Sie, was Nichard Wagner einst gethan (hat)? (ich thue, ich that, ich habe gethan).

Otto: Was, Herr Meister?

Herr Meister: Als im Jahre 1876 bas große Singspiel "die Niebelungen" zum ersten Male gespielt wurde, im neuen Theater in Bayreuth, da saßen die größten Musiker, Sänger, Schriftsteller (= Autoren), bei einem Bankett. Abbe Liszt stand auf (ich stehe auf, ich stand auf, ich bin aufgestanden), in seiner Hand hielt (ich halte, ich hielt, ich habe gehalten) er einen goldnen Kranz, und sprach lange zum Dichter-Componisten Wagner und endete dann so: "Diesen Kranz sendet Ihnen Italien."

und Liszt setzte ben Kranz auf den Kopf des glücklichen Mannes. Dieser aber nahm den goldnen Kranz und setzte ihn auf den Kopf seiner Gemahlin mit den Worten: "Was ich Gutes geschrieben, das danke ich ihr. Sie habe den Kranz!" —

Aber nun wollen wir nach Hause gehen. Abieu, meine Freunde!

Alle: Abieu, Herr Meister!





## IX.

Bella: Als wir gestern Abend nach Hause kamen, fanden wir Ihre Visitenkarten, Otto und Louis. Wir bedauerten sehr, Ihren angenehmen (= lieben) Besuch vermißt zu haben.

Otto: Ia, meine Damen, wir waren gestern Nachmittag bei Ihnen, um Sie einzuladen, mit uns in den Park zum Schlittschuhlausen zu gehen.

Louis: Ach, das Eis ist wunderschön; nicht wahr, Otto? Wir trasen (= ich sinde — ich treffe, ich tras, ich habe getroffen) auch Ihre beiden Töchter dort, Herr Meister, und wir hatten viel Vergnügen.

Herr Meister: Ia, so erzählten mir meine Töchter; ich hörte sie auch zu ihrer Mutter sprechen: "Mama, die jungen Herrn Parks und ihre Freundinnen müssen auch zu unserm Balle kommen, nicht wahr, Mama? die jungen Herren sind allerliebst." Nun, meine Freunde und Freundinnen, müssen Sie sich nicht wundern, wenn Sie bald eine Einladung erhalten. Aber Sie dürsen (= müssen) meinen Töchtern nicht sagen, daß ich Ihnen Alles zuvor verrathen habe.

Louis: O, gewiß nicht, Herr Meister, aber ich verstand nicht Alles, was Sie gesagt haben. Sie sagten: "Sie werben eine Einladung erhalten." Was ist das?

Herr Meister: Sie werben balb ein kleines Billet erhalten, mit den Worten:

"Herr und Frau Meister senden ihre besten Empfehlungen und bitten Herrn Louis Parks, ihnen das Bergnügen zu machen, Mittwoch, den 10ten December zu ihrer Abendgesellschaft zu erscheinen (= kommen).

New York, den 3ten December 1878.

U. A. w. g."

Sie werben nun verstehen, daß wir uns freuen werben, Sie in unserem Hause zu sehen.

Louis: Ich danke Ihnen, Herr Meister, das verstehe ich sehr gut, aber was bedeutet das Wort "allerliebst"?

Herr Meister: "Allerliebst", bas ist ein Wort, bas junge Damen sehr oft brauchen, wenn sie sagen wollen, "bas ist schön."

Otto: Und was bedeuten die letzten Buchstaben: "U. A. w. g."?

Herr Meister: ("U.") Um ("A.") Antwort ("w.") wird ("g.") gebeten.

Anna: Das heißt: Sie wünschen Antwort?

Herr Meister: Ja wohl, mein Fräulein. Aber junge Damen lesen es nicht so, sie sagen bafür:

"Und" "Abends" "wird" "getanzt."

Unna: Ah, bas ift fehr ichon!

Bella: Aber das ist nicht die rechte Bedeutung.

Herr Meister: Nein; und altere Herren sagen: "Und" "Abends" "wird" "getrunken" (ich trinke Wein).

Bella: Und was fagen die älteren Damen?

Herr Meister: "U. A. w. g." Und Abends wird geplaubert (= gesprochen).

1 Bella: Das find sehr feine Erklärungen, Herr Meister! aber ich wollte Sie noch fragen: Wird auch der Cotillon bei Ihnen getanzt werden?

Herr Meister: Ich glaube es, mein Fräulein.

Louis: Ist "Cotillon" ein Tang?

Anna: O, Louis! Das wissen Sie nicht? Der Cotillon ist ein sehr schöner Tanz; nicht wahr, Bella?

Bella: Gewiß, Louis. Der Cotillon ist mein liebster Tanz, und ich weiß, er wird auch Ihnen gut gefallen.

Louis: Wo waren Sie gestern Nachmittag, Fräulein

Anna: Ah, Louis ist neugierig!

Louis: Neugierig, ich bin neugierig, was meinen Sie bamit?

Anna: Ich meine: Sie wollen gerne alles Neue wissen, aber ich sage es Ihnen nicht, mein geehrter Herr, errathen Sie, errathen Sie!

Louis: O, Fräulein Anna! Ich kann Sie ja nicht mehr verstehen, wo lernen Sie benn alle diese neuen Wörter, die ich nie gehört habe, "errathen Sie," ich weiß nicht, was Sie meinen.

Anna: "Errathen Sie" bas ist: "benken Sie," "finden Sie" und sagen Sie mir, wo ich gestern Nachmittag war, und wenn Sie bas errathen haben, so werben Sie auch wissen, warum ich so viele neue Wörter weiß.

Louis: Sie waren im Park? Anna: Nein, mein Herr!

Louis: Sie waren in Herrn Meister's Haus?

Anna: Nein, mein Berr!

Louis: Dann waren Sie bei Bella's Freundin, bei

Frau Dr. Stellen im Hotel.

Anna: Das ist es; bas ist es! gerathen!

Otto: Da haben Sie gewiß viel Schönes gehört.

Bella: Wir erzählten ber Frau Doctor Alles, was wir bei Ihnen gehört hatten, Herr Meister, über die Königin Louise, und unsere Freundin sagte: "Sie war so gut, diese Königin Louise, so gut wie ein Engel;" — und dann sprach sie von ihrem (— Louisens) Marmorbilde im Mausoleum in Charlottenburg. Haben Sie es auch gesehen, Herr Meister?

Herr Meister: Ia wohl, mein Fräulein. Es sind nun viele Jahre, da ging ich an einem Nachmittag im Sommer von Berlin durch den Thiergarten und kant bald nach Charlottenburg in den königlichen Park. Sanz am Ende, im Schatten der hohen Bäume stand eine Capelle. Ich trat ein (ich trete ein, ich trat ein, ich bin eingetreten); ein milbes blaues Licht siel auf eine Figur, die schlief, so ruhig, so sanst auf ihrem Bette. Mir wurde selbst so wohl, so ruhig im Herzen, ich mußte die Hände falten und beten. Ich stand von dem Marmerbild der Königin Louise. An ibrer linker

Seite ist das Marmorbild ihres Gemahls, des Königs Friedrich Wilhelm III.; ebenfalls (= auch) schlasend auf dem Bette. Beide Bilder sind von dem großen Künstler Rauch gemacht.

Louis: Anna, was hat Ihnen Ihre Freundin noch mehr gefagt?

Anna: Ah, Louis, Sie sind heute fehr neugierig.

Herr Meister: Entschuldigen Sie, mein Fräulein. Hier muß ich für meinen Freund Louis sprechen. Dieses mal können Sie nicht sagen, daß Louis neugierig ist, er ist nicht neugierig, sondern wißbegierig. Louis möchte gern viel wissen, viel lernen; darum fragte er dieses mal. Neugierde ist nicht gut, aber Wißbegierde ist gut.

Anna: Entschuldigen Sie mich, Louis. Bitte

Louis: Wohl, ich will Sie entschuldigen, und ich will nicht böse mit Ihnen sein, wenn Sie Alles erzählen wollen, was Sie gestern von Ihrer Freundin gehört haben.

Bella: Thue es, Anna.

Anna: Sehr gern. Unsere Freundin erzählte uns eine Geschichte, die mir sehr gut gefallen hat. Es ist die folgende Geschichte:

"Wer von den Rittern und Knappen will mir meinen goldenen Becher wieder bringen? Ich werfe ihn in dieses Mecr." — So rief der König und warf den Becher in den wilden Ocean. Aber Ritter und Knappen waren still und der König fragte wieder: "If Keiner unter Euch so muthig?" — Die Ritter blieben still. — Da kant einer von den Rnappen; es war ein schöner Jungling, er warf den Mantel ab und sprang in die Tiefc. Und Alle, der König und die Ritter und die Ebelfrauen faben nach dem Waffer, und Alle hofften, ihn wieder zu Und er kam wieder; und in der Hand hielt (ich halte, ich hielt, ich habe gehalten) er den Becher und gab ihn (= ben Becher) bem Könige. Der füllte (ich fülle, ich füllte, ich habe gefüllt) ihn mit Bein. — Der Knappe trank und rief: "Lange lebe ber König! D, freut Euch Alle, daß Ihr seid in dem wundervollen Lichte der Sonne; denn da unten in der Tiefe ist es fürchterlich! Ich sprang in das Meer und sank (ich finke, ich sank, ich bin gesunken) tiefer und tiefer. Da sah ich Rorallen; die erfaste (ich erfasse, ich erfaste, ich habe erfast) ich und ba hing ich. Da war auch ber Becher; und um mich schwammen des Meeres Bewohner, - die kleinen Fische und die Da kam ein großer, schrecklicher Fisch auf mich zu; ich rief zu meinem Gotte um Hilfe, ließ die Koralle los, ein Wirbel erfaßte mich und brachte mich nach oben. So bin ich hier."

Und der König sprach: "Der Becher ist bein, und biesen Ring gebe ich dir auch, wenn du wieder hinabspringst in das Meer, und mir sagst, was du sahest auf dem Grunde. Aber des Königs Tochter, die schöne Prinzessin sprach zum Bater: "O mein Bater! Laß nicht ihn hinabspringen! Hier, hier sind so viele tapsere Ritter; mag einer von diesen es thun." Der

König aber sagte: "Sieh! edler Jüngling; meine Tochter, die hier für dich bittet, soll heute noch dein Weib werden, wenn du wieder hinabspringst und mir sagst, was du sahst auf dem Grunde des Meeres." — Der Knappe sah das wilde Meer, dachte an die schreckliche Tiese; aber er sah auch die schöne Prinzessin und sprang in die Tiese. — Wieder warteten Alle, und warteten lange, lange; konnten nicht länger warten und — gingen. Eine allein stand noch am Meere und wartete; Welle auf Welle kam. Zwei schöne Angen sahen auf alle und hofften; — der Jüngling kam nicht mebr."

Louis: Diese Erzählung ist wunderschön; ich banke Ihnen viel mal, Fraulein Anna.

Otto: Ist diese Erzählung nicht aus Schillers Gebicht: "Der Taucher"?

Herr Meister: So ist es. Wir mussen balb beginnen, Gedichte von Schiller zu lesen.

Bella: Können wir das bald, Herr Meister?

Berr Meifter: Gewiß, meine Freundin.

Bella: O, wie ich mich freue! Aber Herr Meister, wollen Sie uns entschuldigen, wenn wir heute eine viertel Stunde (= 15 Minuten) früher gehen. Unsere Freundin, meine Schwester und ich wollen heute Bieles einkaufen.

Herr Meister: Ah, wir haben bald Weihnachten.

Anna: Wir wollen heute eine Schlittenpartie machen.

Herr Meister: Gewiß, meine Damen, gehen Sie. Ich hoffe, daß Sie schönes Wetter haben werden. — Halt! Ich habe hier eine Idee. Wenn Sie heute Abend zu Hause sind, meine Freunde, dann denken Sie nach über diesen Satz: "Ich hoffe, daß Sie schönes Wetter haben werden," — und sagen Sie mir morgen, wie viele Sätze Sie aus diesem einen Satze machen können.

Otto: Das ist ein guter Gedanke (= Idee). Meine Damen, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.

Anna und Bella: Ich danke. Adieu, meine Herren! Louis: Auf morgen, meine Damen, auf morgen.





## X.

Alle: Guten Tag, Herr Meister. Louis: Wie geht es Ihnen?

Herr Meister: Danke, fehr gut; und wie geht es Ihnen, meine Freunde?

Bella: Danke; wir sind sehr wohl. — Wie geht cs Ihrer Frau Gemahlin?

Herr Meister: Danke; sie befindet sich ebenfalls sehr wohl.

Otto: Und Ihre Fräulein Töchter?

Herr Meister: Danke, banke; Alle sind wohl. Sie haben jetzt alle Hände voll zu thun. Sie wissen ja — bie Gesellschaft und bann die Weihnachten.

Louis: Es ist gut, daß Sie mir gestern erklärt haben, was eine Einladung ist. Ich habe eine Einladung erhalten zu Ihrer Gesellschaft zu kommen und mein Bruder Otto ebenfalls.

. Anna: Und ich und Bella auch. Ach, wie ich mich freue!

Otto: Meine Damen, hatten Sie gestern eine vers gnügte Schlittenfahrt?

Bella: Es war fehr kalt; aber recht schön.

Louis: Ich sah Sie an mir vorüberfahren; ich nahm meinen Hut ab und grüßte (= ich sagte: Guten Tag); aber Sie sahen mich nicht.

Anna: D, bas thut mir leib.

Louis: Ja, es that mir auch leib.

Anna: Wie kam bas boch, baß ich Sie nicht bemerkt (= gefehen) habe?

Louis: Sie sprachen mit einer Dame.

Anna: Das war unfere Freundin.

Louis: Was Sie sprachen muß sehr interessant gewesen sein. — Ich sah es an Ihrem Gesicht.

Bella: Sie beobachten (= sehen) aber sehr scharf (= gut), Freund Louis.

Anna: Worüber sprachen wir doch, Bella?

Bella: Ueber die Beihnachten und über den Beihnachtsbaum.

Anna: O ja; das war sehr interessant.

Herr Meister: Das glaube ich.

Louis: "Weihnachtsbaum," — was für ein Baum ift bas?

Herr Meister: Das ist der Baum, der alle Herzen mit Freude erfüllt, die Alten jung macht und den Jungen das größte Glück bringt. — Er giebt Licht und Gold und . die süßesten Früchte und Alles, was Menschen nur wünschen.

Louis: Das ift ja ein wunderbarer Baum!

Herr Meister: Aber er ist nur an einem Tage im Jahre, an Weihnachten; am nächsten Morgen ist er wieber leer.

Louis: O, nun verstehe ich. Sie sprechen von dem "Bäumlein" das andere Blätter gewollt.

Herr Meister: Nun wohl; das ist der Baum. Aber der Baum steht nicht im Walde, im kalten Wetter, sons dern in der warmen Stude. Ich will deutlich (= klar) mit Ihnen sprechen. Sie wissen, wann Weihnachten ist, Louis. Nicht wahr?

Louis: 3a; am fünf und zwanzigsten Dezember.

Herr Meister: Sehr wohl. Wochen vorher (= bevor) benken Mutter und Kinder an diesen Tag. Die Töchter sitzen in ihrem Zimmer und arbeiten etwas für den Bater und für die Mutter und studiren mit dem kleinen Brusber und mit der kleinen Schwester ein kleines Gedicht. Und die Mutter! Ach, die Mutter hat viel, viel zu thun; sie muß von einem Laden zum andern gehen.

Louis: Was ift bas "Laben"?

Otto: Ein Laden ist ein Haus, in dem man Waare kaufen kann. In einem Schuhladen kauft man Schuhe, in einem Papierladen Papier und in einem Buchladen Bücher.

Louis: Danke; ich verstehe.

herr Meister: Sie muß von einem Laden in den andern gehen und muß so Vieles kaufen für die großen Töchter und Söhne und so Vieles für die kleinen. Da hat sie Sorgen; aber es sind liebe Sorgen. — Und bann kommen die Packete nach Bause, und die Rleinen find neugierig und möchten wissen (= ich weiß), was barin ist. Aber die Mutter sagt freundlich: "Nichts für Euch, meine Lieben. Nichts für Guch." Und bann fragen die neugierigen Rleinen lachend: "Wann ift Weihnachliebe Mama? Haben wir dieses Jahr einen Weihnachtsbaum?" — Und bann sagt die Mutter: "Ich weiß nicht, meine lieben Kinder, ob der Weihnachtsmann, bas ist Sankt Claus, diefes Jahr kommen wird." — "D, Mama," rufen die Kleinen, "wird ber Weihnachtsmann kommen, o, gute, liebe Mania, lag ihn kommen, lag ihn kommen." - "Ich glaube," fagt die Mutter, "ber Beihnachtsmann wird kommen, und wird auch viel Schones mitbringen, - wenn Ihr immer gut feib und brav. " -Alle Tage nun sagen die Rleinen:

> "D Weihnachtsmann, o Weihnachtsmann, Komm doch zu uns herein! Wir bitten dich fo lange schon, Wir Kinder groß und klein.

O Weihnachtsmann, o Weihnachtsmann, Bergiß nicht unser Haus. Und schütte beinen Weihnachtssack Auf unser Tischchen aus.

O Beihnachtsmann, o Beihnachtsmann, Bergiß ben Baum auch nicht Mit Aepfelu, Nüffen, Zuckerwerk Und manchem hellen Licht!

7

Wir wollen auch recht artig Und folgsam immer sein. O lieber, guter Weihnachtsmann, Komm doch zu uns herein!"

Und der Weihnachtsabend kommt. Und die kleinen und großen Kinder sitzen alle zusammen in ihrer Stube und warten, dis die Mutter sie ruft. — "Jetzt kommt Mama!" sagt der Eine. Aber es war nicht die Mama; es war der Diener. "Jetzt aber kommt sie!" ruft ein anderer Ungeduldiger wieder. — Aber es war eine andere Person. Da — jetzt wird die Thür zur besten Stube geöffnet, und ein "Ah" kommt von den Lippen der Kinder. Sie sehen den Weihnachtsbaum in vollem Lichte.

"Das hat der Weihnachtsmann gebracht für meine guten Kinder," sagt die Mutter; und die guten Kinder küssen Bater und Mutter, Großvater und Großmutter vor Frende. "D wie schön! wie schön!" rufen Alle. "Sieh, sieh, was ich habe!" ruft der Eine, und "D, sieh, was ich habe!" ruft der andere. —

Draußen fällt der Schnee und es ist bitterkalt und der Wind bläst. Hier aber im warmen Zimmer scheint der Weihnachtsbaum in vielen, vielen kleinen Flammen und bringt Freude und Harmonie. Die große Schwester geht zum Piano und spielt und Alle singen:



Das Lied ist nun zu Ende. Der Jüngste sitt (ich sitze, ich saß, ich habe gesessen) auf Großpapa's Schooß und die Großmama erzählt von Jesus Christ, der das Heil in die Welt gebracht (ich bringe, ich brachte, ich habe gebracht). Alle hören, sind froh und glücklich. — Hier ist ein Parabics auf Erden.

Bella: O, nun begreife (= verstehe) ich die Begeisterung (= Enthusiasmus), mit welcher unsere Freundin dom Weihnachtsbaum sprach.

Anna: Bella, wir wollen in diesem Jahre auch einen Weihnachtsbaum haben, und wir laden alle unsere guten Freunde ein.

Bella: Ihr Bruder Albert wird in Berlin viele Beihnachtsbäume sehen können.

Herr Meister: Gewiß. Wenn Sie am Christabend (oder Weihnachtsabend, das ist dasselbe) durch die Straßen Berlins gehen, dann ist es so hell, wie bei einer Illumination. Das kommt von den Lichtern an den Weihnachtsbäumen. — Sie haben mir lange nichts erzählt von Ihrem Bruder Albert.

Louis: Ich glaube mein Bruder wird (= will) mir nicht schreiben, bevor ich seinen beutschen Brief mit einem andern deutschen Briefe beantwortet habe; und ich kann noch keinen guten beutschen Brief schreiben.

Herr Meister: Wohl, mein Freund, wohl, können Sie nun einen guten beutschen Brief schreiben. Bersuchen Sie es zu Hause.

Louis: "Bersuchen Sie es;" was meinen Sie mit bem Wort "versuchen"?

Herr Meister: Ich meine, daß Sie zu Hanse Feber und Papier nehmen und beginnen sollen, einen Brief zu schreiben. Sie werden sehen, es wird gut gehen.

Louis: Wohl, Herr Meister. Ich will es versuchen. Ich habe auch gestern Abend versucht, Sage zu bilden

aus dem einem Sate, den Sie uns gegeben haben, und ich habe hier....

Bella: O, Anna, das haben wir vergessen!

Anna: Entschuldigen Sie uns, Herr Meister. Sie wissen (ich weiß, Sie wissen), wir haben so viel zu thun für Weihnachten. Wir müssen an den Weihnachtsbaum benken, an die Einladung, an die Gesellschaft und an noch viele andere Dinge.

Herr Meister: Gewiß, mein Fraulein; ich begreife bas sehr wohl. — Nun, Louis, lassen Sie hören.

Louis: Sie sagten, Herr Meister: "1) Ich hoffe, baß Sie schönes Wetter haben werden." Ich habe so geschrieben:

- 2) Daß Sie schönes Wetter haben werben, hoffe ich; bann habe ich:
  - 3) Ich hoffe, Sie werben schönes Wetter haben.
  - 4) Sie werden schönes Wetter haben; ich hoffe so.
  - 5) Sie werden schönes Wetter haben; ich hoffe es.
  - 6) Sie werden schönes Wetter haben; das hoffe ich.
  - 7) Sie werden, ich hoffe, schönes Wetter haben.
    - 8) Sie werben, fo hoffe ich, schönes Wetter haben.
- 9) Sie werben, ich hoffe es, schönes Wetter haben. Mehr Säte, Herr Meister, konnte ich nicht finden.

Bella: Das haben Sie sehr gut gemacht, Louis. Nicht wahr, Herr Meister?

Herr Meister: Ganz gewiß. Ich stimme mit Ihnen überein (= ich benke, so wie Sie). Haben Sie biefelben Sätze, Otto?

Otto: Ja wohl, Herr Meister; und noch einige mehr. Ich habe: 10) Sie werden hoffentlich schönes Wetter haben, und: 11) Hoffentlich werben Sie schönes Wetter haben.

Louis: Diese Sate konnte ich nicht finden. Ich glaube, biese sind die besten von Allen. Herr Meister, können Sie noch einige sinden?

Herr Meister: Lassen Sie mich eine Minute benken.
— So: "Ich habe die Hoffnung, daß Sie schönes Wetter haben werden," und: "Ich bin der Hoffnung, daß Sie schönes Wetter haben werden." — Aber diese Sätze sind nicht so gut, wie Otto's.

Bella: Ich glaube, es wird sehr gut für uns sein, oft solche Sane umzuschreiben.

Herr Meister: Das bente ich auch.

Louis: Herr Meister, wollen Sie schon geben?

Herr Meister: Ich muß. — Ich kann heute nicht länger bas Bergnügen haben, mit Ihnen zu sprechen.

Louis: Haben Sie benn auch so viel zu thun, Herr Meister?

Herr Meister: Sehr viel, Louis; fehr viel. — Darum sage ich Abieu bis auf morgen.

Alle: Auf Wiedersehn!





# XI.

Bella: Herr Meister, ich möchte Sie etwas fragen. Herr Meister: Bitte, mein Fräulein; ich werde Ihnen mit Vergnügen antworten.

Bella: Ich habe bei meiner beutschen Freundin dieses Zeichen is so oft gesehen an so vielen Dingen, an Gläsern, an ben Taschentüchern; ihr Herr Gemahl, der Dr. Stellen hat auch dasselbe Zeichen auf seinen Hausschuhen. Ich glaubte erst, es sei ein Kreuz, aber es ist keines; dann glaubte ich, es sei das Wappen meines Freundes, aber der Herr Dr. ist kein Baron und kein Graf, sondern ein Bürger. Ich wollte meine Freundin nicht gern fragen, weil ich schon zu viel gefragt hatte.

Herr Meister: Ich vermuthe (= ich benke), der Gemahl Ihrer deutschen Freundin ist ein Turner und dieses Zeichen hier ist das Zeichen, das alle Turner haben und lieben; es ist ein viersaches F; des Turners Motto hat vier mal F; und es heißt: Frisch, Frei, Froh, Fromm.

Sei frisch in der That

Sei frei im Denken

Sei froh im Sinn und

Sei fromm. — Bete zu Gott und thue seinen Willen.

Anna: Das ist ein schöner Spruch (sprechen, Spruch). Herr Meister: Nicht wahr? Aber was haben Sie benn, Louis?

Bella: Warum lächeln Sie so, Louis?

Anna: Louis, Sie müssen nicht leise mit Ihrem Bruber sprechen, wenn wir hier sind. Sprechen Sie laut, bitte.

Otto: Ich werbe Ihnen sagen, warum mein Bruder lacht und leise mit mir sprach. Er hat wieder einen beutschen Brief von unserm Bruder Albert in Berlin.

Louis: Fa; benken Sie wie merkwürdig (= wunderbar), Fräulein Anna. Gestern noch sagte ich Ihnen: "Ich glaube, mein Bruder ist böse mit mir, weil ich seinen beutschen Brief noch nicht beantwortet habe;" — und als ich nach Hause kam, sagte mir Mama: "Louis, ich habe hier einen Brief für dich von unserm Albert, ich kann ihn nicht lesen; er ist beutsch. Sieh, ob Du ihn verstehen wirst." — "D, Mama," sagte ich, "ich verstehe jetzt: Alles im Deutschen." Ich nahm (ich nehme, ich nahm, ich habe genommen) den Brief, las (ich lese, ich las, ich habe gelesen) ihn, und verstand ihn, und sagte Alles meiner lieben, guten Mama im Englischen.

Berr Meister: Ich freue mich fehr, bas zu hören.

Louis: Aber ist es nicht wunderbar, daß er in diesem Brief auch von den Turnern spricht?

Bella: Von Turnern?

Louis: Ja; barum habe ich ja so gelacht, als Sie mit Herrn Meister über "Turnen" sprachen.

Herr Meister: Hier würde ich nicht das Wort "wunberbar" gebrauchen, sondern "merkwürdig"; in der That ist es merkwürdig, daß Sie gestern von Ihrem Bruder sprachen, und dann einen Brief von ihm vorsanden, als Sie nach Hause kamen; und ebenso merkwürdig ist es, daß er über Turnen spricht. — Ich möchte wohl hören, was er schreibt.

Louis: Ich werde Ihnen ben Brief vorlesen, wenn Sie es munschen.

Alle: Bitte, bitte!

Louis: (liest)

Theurer Bruder Louis!

Ich habe Dir am sechsten September einen beutschese Brief geschrichen, und ich habe heute noch keine Antwort. Wie kommt bas? Papa schreibt mir, Du studirst Deutsch. Kannst Du noch nicht Deutsch schreiben? — Ich hoffe, Du bist so wohl, wie ich bin. — Wir Studenten haben jetzt vier Wochen Ferien, bas ist, wir sind vier Wochen frei und brauchen nicht zur Universität zu gehen. Prosessoren und Studenten wollen Weihnachten feiern.

Hier schicke ich Dir meine Photographie. Du wirst Dich wundern, mich im Winter in Kleidern von weißem Linnen zu sehen und fragen: "Ift es im December in Berlin so warm, daß die Leute in weißem Linnen gehen?"

O, mein Freund, es ist hier sehr kalt; so kalt wie in New York. Der Wind bläst durch die Straßen und der Schnee liegt zwei Fuß hoch. Nicht alle Leute gehen jest

in Linnen. Auch ich gehe nicht immer so: nur ein mal in der Woche, am Mittwoch Abend von acht Uhr bis gehn; — bann bin ich in ber Turnhalle; benn ich muß Dir nur sagen, ich bin in einem Turnklub oder einem Turnvereine. — Mittwoch Abend bin ich in der Turnhalle und habe Gymnastik. D, wie ist das schön, mein lieber Louis, mit hundert, oft zwei hundert Männern nach ber Musik zu marschiren ober springen. laufen, schwingen, fechten, boren und tangen; furz wir thun Alles, was uns start und gesund macht. — Ah, seitbem ich turne, befinde ich mich wohl. Du weißt ja, ich war früher in New York oft fehr nervös. - Seitdem ich Turner bin, bin ich frisch und wohl, bin immer fröhlich und studire mit Freude. Hier in Deutschland ist bas Turnen an allen Schulen obligatorisch; das heißt: In allen Schulen muß geturnt werden, und alle Schüler muffen fo gut turnen lernen, wie fchreiben und lefen. Ift bas nicht schön? — Ich meine, gewiß Ludwig Jahn war ein weiser Mann. Du mußt nämlich wissen, Ludwig Jahn hat zuerst das Turnen begonnen mit wenigen Schülern hier in Berlin im Jahre 1811, und heute haben wir Turnhallen in gang Deutschland, und viele tausend Stubenten ehren (= respektiren) ben "Turnvater" Jahn. — 1 Aber ift es nicht traurig, daß es so oft den Männern schlecht geht, die ber Welt Gutes thun? - So ging es Columbus, fo ging es Galilei, fo ging es Johann Guttenberg, bem Erfinder ber Buchdruckerfunft, fo ging es Schiller und auch dem Turnvater Jahn. Warum find die Menschen (= Leute) so undankbar gegen die Männer, die ihnen Gutes thun. Nach dem Tode, ja nach dem Tode ehrt man die großen Männer, — aber erst nach dem Tode! — Da ich vom Traurigen spreche, so will ich Dir auch mittheilen (= schreiben), daß Bayard Taylor, der amerikanische Gesandte, der Schriftsteller (= Autor), Poet und Reisende, todt ist. Alle Amerikaner Berlins waren an seinem Sarge. Tausende von Menschen waren da und auch die besten Schriftsteller Deutschlands, wie Berthold Auerbach, Paul Lindau, Paul Heyse, Friedrich Spielhagen und Julius Rodenberg. Berthold Auerbach, ein persönlicher Freund von Bayard Taylor sprach wunderschön an seinem Sarge. Ich sehe, Deutschland fühlt den Verlust des Mannes so tief wie Amerika, und trauert. —

Bei meiner Photographie in diesem Briefe ist noch eine andere, die Photographie einer alten Burg (= das Castell), "die Wartburg." — Am elsten August diesco Jahres war der hundertjährige Geburtstag unseres Turnvaters Jahn und die Turnvereine Deutschlands machten eine Excursion oder Turnsahrt nach der Wartburg. Warum die deutschen Turner gerade nach dieser alten Burg gehen, würdest Du wohl verstehen, wenn Du die Rede meines Freundes Heinrichgehört hättest. Ich schreibe Dir das, was ich heute noch weiß. Mein Freund bes gann so:

"Turnbrüber, Freunde! Aus allen Enden unseres schönen, deutschen Baterlandes sind wir heute hierher

1

gekommen, um ein Fest zu feiern: ben hindertjährigen Geburtstag unseres Turnvaters Jahn. Warum, meine Brüder, kommen wir hier zusammen, in biefer alten, alten Burg? Weil bicfer Ort (= ber Blat) allen Deutfchen fo theuer ift, fo theuer fein muß; und wie Gott einft zu Moses sprach, so will ich zu Ihnen sprechen: Nehmet Eure Schuhe von Guren Füßen, denn bas Land auf bem Ihr steht ift heilig. Dieses Thuringen, meine Brüder, bicses Thuringen ist heilig; ber Boben auf bem Ihr steht ist heilig und die Steine die Ihr hier seht sind heilig. In biefer Burg lebte die heilige Elisabeth; hier lebten und bichteten (= schricben die Gebichte) die großen Poeten unserer alten beutschen Literatur; hier schrieb Walter von ber Bogelweibe seine schönen Lieber; hier lebte Wolfram von Eschenbach; hier kampften die alten Ritter so manchen harten Rampf mit bem Schwerte, und hier fampften auch bie edlen Nitter bes Gefanges und ber Pocsie ben eblen Rampf in der Runft: — ben Sangerfrieg auf der Wartburg. — hier in diesen Mauern lebte auch Luther; hier schrieb er seine deutsche Bibel und hier gab er uns die beutsche Sprache, die wir heute sprechen. Ift dieses nicht beilige Erbe, meine Brüber?

Und schen Sie dort, — nur wenige Meilen von hier,
— ba lebten auch Herder und Wieland, und Schiller und Göthe. D, Thüringen, mein Thüringen, du bist mir theuer! Du bist das Herz Deutschlands, und die Enltur, unser Leben kommt von dir und geht in alle, alle Theile. Darum lieben wir dich, mein Thüringen, mit unsrem ganzen Perzen.

Und nun, Ihr Turnbrüber, alle, rufet: "Thüringen, Thüringen, lebe hoch!" — So sprach mein Freund. —

D, lieber Louis, Du hättest "das Hoch" hören follen. Das Hoch von tausend starken Männern gerufen, Du hättest den Enthusiasmus sehen sollen! Ich werde das niemals, niemals vergessen.

Aber hier will ich meinen Brief schließen (= enben); er ist lang, nicht wahr?

Grüße mir Deine Freundinnen Anna und Bella und auch Herrn Meister. Wunderst Du Dich, daß ich ben Namen Deiner Freunde kenne? Ah, ein kleiner Bogel kam aus New York nach Berlin und sagte mir Alles.

Schreibe balb

# Deinem treuen Bruder

Albert. -

Louis: Mun, wie gefällt Ihnen biefer Brief?

Herr Meister: Sehr gut, Louis. Bella: Er ist sehr interessant.

Anna: Ich möchte Ihren Bruber als Turner fer.

Otto: Wenn ich nach Deutschland komme, so muß ich anch nach Thüringen gehen und die Wartburg sehen. — Aber eins möchte ich Sie fragen, Herr Meister; mein Bruder Albert schreibt von einem altbeutschen Dichter Walter von . . . . . von . . . . bitte, laß mich den Brief einen Augenblick (= Moment) sehen, Louis.

Louis: Hier, Otto.

Otto: Danke, Walter von .... wo ist es ....? so hier .... ich habe es .... Walter von der Bogel-

weide. İch habe nie von ihm gehört; war er ein guter Boet?

Herr Meister: O, gewiß, Otto. Walter von der Bogelweide hat wundervolle Gedichte geschrieben. Er war ein großer Freund (von) der Natur und vor allem liebte er die Bögel. Bevor er starb machte er auch ein Testament für die Bögel; er schrieb: die Bögel sollen jeden Tag mit Brod und Wasser auf meinem Grabe gespeist werden.

Unna: Ift das nicht allerliebst?

Bella: Ja, das ist wundervoll und unser Longfellow hat ein schönes Gedicht geschrieben: "Walter von der Bogelweide;" ich will es gerne im Englischen sagen, wenn Sie mir erlauben wollen, Herr Meister?

Herr Meister: Bitte, Bella, ich möchte es hören. Bella:

### WALTER VON DER VOGELWEID.

Vogelweid the Minnesinger,
When he left this world of ours,
Laid his body in the cloister,
Under Würtzburg's minster towers.

And he gave the monks his treasures,
Gave them all with this behest:
They should feed the birds at noontide
Daily on his place of rest;

Saying, "From these wandering minstrels
I have learned the art of song;
Let me now repay the lessons
They have taught so well and long."

Thus the bard of love departed;
And, fulfilling his desire,
On his tomb the birds were feasted
By the children of the choir.

Day by day, o'er tower and turret, In foul weather and in fair, Day by day, in vaster numbers, Flocked the poets of the air.

On the tree whose heavy branches Overshadowed all the place, On the pavement, on the tombstone, On the poet's sculptured face,

On the cross-bars of each window, On the lintel of each door, They renewed the War of Wartburg, Which the bard had fought before.

There they sang their merry carols, Sang their lauds on every side; And the name their voices uttered Was the name of Vogelweid.

Till at length the portly abbot
Murmured, "Why this waste of food?
Be it changed to loaves henceforward
For our fasting brotherhood."

Then in vain, o'er tower and turret, From the walls and woodland nests, When the minster bells rang noontide, Gathered the unwelcome guests. Then in vain, with cries discordant, Clamorous round the Gothic spire, Screamed the feathered Minnesingers For the children of the choir.

Time has long effaced the inscriptions,
On the cloister's funeral stones,
And tradition only tells us
Where repose the poet's bones.

But around the vast cathedral, By sweet echoes multiplied, Still the birds repeat the legend, And the name of Vogelweid.

Herr Meister: Ich danke Ihnen, Bella. Das Gebicht ift schön.

Otto: Ich will versuchen, ein bentsches Gebicht bavon zu machen.

Herr Meister: Thun Sie bas, Otto. —

Herr Meister: Ich möchte noch sagen: Wie die Turnvereine, so kommen auch die Gesangvereine oft nach Thüringen und auf die Wartburg.

Louis: Gefangvereine? Sind bas nicht Clubs, die ba fingen?

Berr Meister: Gewiß, Louis.

Anna: Hat Deutschland viele Gefangvereine?

Herr Meister: Sehr viele, mein Fraulein, sehr viele; mehr Gesangvereine als Turn- und Schützenvereine, Sie wissen ja, Deutschland ift das Land ber Musik.

Bella: Ja, das ift mahr, und barum habe ich Deutschland immer so bewundert. Otto: Herr Meister, ich habe so oft gebacht: Wie kommt es boch, daß Dentschland die meisten und größten Musiker in der Welt hat: Beethoven, Mozart, Weber, Haydn, Schumann, Gluck, Schubert, Händel, Bach, Mensbelssohn, Meyerbeer, Wagner und . . . . .

Bella: Und Strauß; ah, vergessen Sie Strauß nicht, 4 Otto; Strauß, ber die schönen Walzer componixt.

Otto: O, gewiß, Fräulein Bella, Strauß und noch viele, viele andere.

Louis: Herr Meister, Sie haben uns sehr schöne Anekboten von Beethoven, Mozart und Haydn erzählt, aber nicht eine von den anderen Componisten.

Herr Meister: Freund Louis, das will ich später einmal thun. Heute will ich nur noch bemerken (= sagen), der Freund Ihres Bruders, Herr Heinrich könnte (ich kann, ich könnte) auch noch sagen, daß in diesem Thüringen die Brüder Grimm ihre schönsten Mährchen gefunden haben. — Und serner (= auch), meine Freunde, will ich bemerken, daß wir auch bald Weihnachtsserien nehmen müssen, und daß ich einige Monate nicht in der Stadt sein werde, ich werde verreisen.

Bella: Ach!

Anna: D, Herr Meister! Louis: Das ist schabe!

Otto: Das bedauere ich recht fehr, Berr Meister.

Herr Meister: Auch mir thut es sehr leib. Bevor wir aber heute scheiben (= gehen), will ich Ihnen noch ein Mährchen von Grimm erzählen. Anna: Das ift schön, Berr Meister!

Ein Mann hatte eine Frau und eine Tochter. Die Frau war sehr krank, und als sie ihr Ende nahe fühlte, rief sie ihre Tochter an das Bett und sagte: Mein Kind, ich kann nicht mehr bei dir sein; ich muß von dir gehen auf lange, lange Jahre; aber wenn ich nicht bei dir bin, so denke immer an den lieben Gott und thue das Gute, so wird der liebe Gott auch bei dir sein und dir helsen. Bald darauf (= nicht lange) hatte das Kind keine Mutter mehr. Der liebe Gott hatte sie zu sich genommen. —

Der Mann aber nahm eine andere Frau; die hatte kein gutes Herz und ihre zwei Töchter auch nicht, und ihre Töchter waren nicht schön und sie war bose mit ihrer Stiestochter, weil sie so schön war. Ihre Töchter hatten es gut, und hatten das Beste und hatten Alles, was sie wollten und ihre Stiestochter hatte nichts. Sie durste (ich darf, ich durste) nicht in das Zimmer kommen, sie mußte arbeiten und immer in der Küche bleiben und ost war sie voll mit Asche und die Stiesmutter rief sie dann immer: "Aschenputtel!" "Aschenputtel!" und alle gaben ihr nun den Namen "Aschenputtel." D, arme Aschenputtel! Ihr Bater sah Alles, aber er mußte still sein, denn die zweite Frau war ja so böse!

Einmal ging der Bater auf lange Zeit von Hause und er fragte die Töchter: "Was soll ich für Euch nach Hause bringen?" Die eine sagte: "Ich will Perlen." Die andere sagte: "Ich will Diamanten." Aschenputtel aber sagte: "Bring mir, lieber Bater, ein kleines Bäumchen, ich will es auf das Grab meiner Mutter pflanzen." —

Der Bater ging, und als er wieder nach Saufe tam, brachte (ich bringe, ich brachte, ich habe gebracht) er für die eine Tochter Berlen, und für die andere Diamanten, aber für Aschenputtel hatte er ein schönes Bäumchen, und fie pflanzte bas Bäumchen auf bas Grab ihrer guten Mutter und oft, wenn es fo schlimm war im Bause für fie, bann ging fie auf bas Grab, feste fich unter bas Bäumchen und bachte an ihre gute Mutter und betete: "D, guter Gott, bring mich zu meiner Mutter in ben Himmel, denn hier auf Erden hab' ich keine Freuden, aber viel Leiden (= Bofes)." Dann fangen die Bogel auf bem Bäumlein so schön; Thränen kamen aus Aschen= puttels Augen und im Bergen mar fie wieder froh. Darum war fie gut mit ben Bogeln und gab ihnen Körner und Brod, und die Bogel kannten (ich kenne, ich kannte, ich habe gekannt) sie und waren ihre Freunde. —

١

In der Stadt aber war ein Prinz, jung und schön, und er wollte auch eine schöne Frau haben, und in seinem Palaste gab er darum einen Ball. Alle Mädchen konnten kommen und die schönste von ihnen sollte seine Frau werden und Königin im Lande.

Aschenputtel wollte auch gern gehen, aber die Mutter nahm einen Sack voll mit Liusen und warf (ich wersc, ich warf, ich habe geworsen) sie in die Asche und sagte: "Nimm (= ich nehme) alle diese Linsen aus der Asche und wenn du es gethan hast, magst du gehen."—

Da öffnete Aschenputtel die Thüre und rief: "Kommt ihr Böglein all, denn ich will zum Ball." Und alle kamen, alle ihre kleinen Freunde, und pickten die Linsen aus der Asche. —

Die Stiefmutter aber hatte die Böglein nicht gesehen, und da sie keine Linsen mehr in der Asche fand, war sie böse und nahm die Linsen und warf die Linsen noch einmal in die Asche und sagte: "So, nun thue es noch einmal."

Und wieber öffnete Afchenputtel die Hausthure und wieder kamen ihre kleinen Freunde, die Bögelein, und pickten die Linsen aus der Asche.

Da fragte Afchenputtel die Mutter: "Kann ich mun zum Balle gehen?" Sie aber sagte: "Nein, du bleibst im Hause; benn ich will gehen mit meinen Töchtern."— Und sie ging mit ihren zwei Töchtern.

Aschenputtel aber ging auf bas Grab ihrer Mutter und sagte jum Bäumchen:

Bäumlein, Bäumlein, Schüttele dich, Wirf Gold und Silber Ueber mich.

Und das Bäumlein schüttelte sich und warf über sie ein Kleid, ha! das glitzerte von Gold und Silber, und auf ihrem Haar hatte sie Perlen und Diamanten und an ihren Füßchen hatte sie ein Paar Schuhe von Gold, die waren

so klein. Und da war auch ein Wagen mit vier weißen Pferben. Aschenputtel setzte sich in den Wagen und suhr vor des Prinzen Palast. Alle tanzten in der schönen Halle. — Als aber Aschenputtel kam, standen alle kill, wunderten sich und riesen: "O, wie schön! Wer ist sie?"

Und ber Prinz kam zu ihr, tanzte mit ihr und fragte sie: "Was ist dein Name, schöne Prinzessin, wo ist deines Baters Palast?" Aschenputtel aber sagte nichts, und die andern auch nicht, denn Niemand (= keine Person) kannte sie, auch die Mutter und die Töchter nicht. —

Nach Mitternacht ging die Mutter nach Hause. Aschenputtel war vor ihnen nach Hause gefahren und lag in der Küche und die Mutter meinte, sie schliefe (ich schlafe, ich schliefe).

Am nächsten Abend war wieber Ball. Die Mutter ging wieber mit den Töchtern in des Prinzen Palast und Aschenputtel ging wieber auf das Grab der Mutter und sagte zum Bäumlein:

> "Bäumlein, Bäumlein, Schüttele dich, Wirf Gold und Silber Ueber mich."

Und ein Rleid fiel vom Bäumchen, bas war wie Gold und Silber und noch schöner als bas erste und in ihren

Haaren hatte sie Perlen und Diamanten und an ihren Füßchen hatte sie ein Baar Schuhe, die waren so klein, und bei dem Bäumlein stand ein Wagen mit vier schwarzen Pferden. In den Wagen setzte sich Aschenputtel, kam vor des Prinzen Palast und ging in den schönen Saal. —

Da riefen Alle und auch die Mutter mit den Töchtern: "Da ist die Prinzessin wieder, da — da — wie schön, wie reich sie ist!" —

Und ber Prinz ging zu Aschenputtel und tanzte mit ihr allein und mit Niemand mehr den ganzen Abend. Und wieder fragte der Prinz: "Schöne Prinzessin, o sage mir, was ist dein Name und aus welchem Lande kommst du?" Sie aber sagte wieder nichts. Mitternacht kam und sie ging aus dem Saale, setzte sich in den Wagen und so schnell rollte der Wagen dahin, daß der Prinz ihr nicht solgen konnte. —

Als die Mutter nach Hause tam, lachte fie mit ihren zwei Töchtern, benn Afchenputtel lag in der Rüche und schlief.

Nun kam ber britte Abend, ba wollte ber Prinz die Schönste zu seiner Semahlin nehmen. Alle waren da und auch Aschenputtel; ihre Kleider waren noch reicher und noch schöner als zuvor und sie selbst war auch die Schönste von Allen. Der Prinz sprach mit ihr allein und tanzte nur mit ihr. Mitternacht ging sie wieder aus dem Saale, sie wollte schnell in ihren Wagen und verlor einen Schuh und brachte nur einen Schuh nach Hause. Als die Mutter nach Hause kam rief sie: "Seht, meine Töchter,

ba liegt sie bei der Asche und schläft, o, seht doch da, seht den Aschenputtel da!"

Der Pring aber hatte ben einen golbenen Schuh ge-"Mit diesem Schuhe muß ich fie auch finden !" fagte er. Und ber Pring ging in alle Baufer ber Stadt, aber ber Schuh war für alle Mädchen zu klein. Er kam auch in Aschenputtels Haus. Die Stiefmutter war froh und bachte: "Ha, nun kann meine Tochter Prinzessin werben!" Aber ber Schuh war zu klein für bie eine und für die andere auch. Von Aschenputtel fagte die Mutter Det Pring aber fprach: "Ihr habt noch fein Wort. eine Tochter, ich weiß es; ich will sie sehen. "D," sagte bie Stiefmutter, "bie ift nicht für Euch, mein Pring, fie ist in ber Rüche und ift nicht schön." Aber ber Pring wollte sie sehen und Aschenputtel kam in bas Zimmer. Und ber Pring rief: "Das ift fie, ja, bas ift fie. ist dein Schuh! Ja, liebes Mädchen, bu bist mein, mein!" Und der Pring setzte Aschenputtel auf sein Bferd und beibe ritten vom Baufe.

Aschenputtel aber ging noch einmal auf das Grab, und dachte an ihre gute Mutter und dankte dem lieben Gott, daß er so gut war mit ihr. Die Böglein sangen so froh, so froh. Und Aschenputtel kam mit dem Prinzen in den Palast und war die Gemahlin des Prinzen und sie waren glücklich ihr Lebenlang. —

Anna: Und?

Herr Meister: Sier ist bas Enbe, mein Fraulein.

Anna: Das ift schabe!

Herr Meister: Wir mussen nun nach Hause geben, Otto, es ist spät, nicht wahr? Meine Freunde, werbe ich Sie heute Abend in meinem Hause sehen?

Alle: O gewiß, Herr Meister, wir kommen Alle. Douis: Und morgen bringe ich auch meinen deutschen Brief

Abien! Abien!





# XIL.

Otto: Meine Damen, wie befinden Sie sich (= wie find Sie) heute nach der Gesellschaft?

Bella: Danke Ihnen, Otto; sehr wohl. — Das war ein schöner Abend; nicht wahr, Louis?

Louis: Gewiß, mein Fräulein. Alles war wundervoll, und die Damen waren so reizend (= schön), besonders Sie, Fräulein Anna und Sie Fräulein Bella, und Herrn Meister's Töchter Martha und Gretchen auch.

Otto: Mein Bruber Louis konnte lange, lange nicht sinschlafen, und dann sprachst Du noch im Traume vom Cotillon. Weißt Du das, Louis?

Louis: So? das kommt davon weil ich noch gestern Abend nach dem Balle an meinen Bruder Albert geschrieben habe. Sehen Sie, meine Damen, hier ist der Brief.

Anna: Baben Sie Deutsch geschrieben?

Louis: D, gewiß!

Bella: Wollen Sie Ihren Brief nicht vorlesen? Louis: Mit Bergnügen. — Bis Herr Meister kommt,

bin ich hoffentlich bamit zu Enbe.

Herr Meister: Wir mussen nun nach Hause gehen, Otto, es ist spät, nicht wahr? Meine Freunde, werde ich Sie heute Abend in meinem Hause sehen?

Alle: O gewiß, Herr Meister, wir kommen Alle. , Louis: Und morgen bringe ich auch meinen deutschen Brief

Mbien! Abien!





# XII.

Otto: Meine Damen, wie befinden Sie sich (= wie find Sie) heute nach der Gesellschaft?

Bella: Danke Ihnen, Otto; fehr wohl. — Das war ein schöner Abend; nicht wahr, Louis?

Louis: Gewiß, mein Fräulein. Alles war wundervoll, und die Damen waren so reizend (= schön), besonders Sie, Fräulein Anna und Sie Fräulein Bella, und Herrn Meister's Töchter Martha und Gretchen auch.

Otto: Mein Bruder Louis konnte lange, lange nicht sinschlafen, und dann sprachst Du noch im Traume vom Cotillon. Weißt Du das, Louis?

Louis: So? das kommt davon weil ich noch gestern Abend nach dem Balle an meinen Bruder Albert geschrieben habe. Sehen Sie, meine Damen, hier ist der Brief.

Anna: Baben Sie Deutsch geschrieben?

Louis: D, gewiß!

Bella: Wollen Sie Ihren Brief nicht vorlesen?

Louis: Mit Bergnügen. — Bis Berr Meister tommt,

bin ich hoffentlich bamit zu Enbe.

#### Louis lieft:

# "Theurer Albert!

Deine beiben beutschen Briefe habe ich erhalten; ich habe fie gelesen und verstanden. - D, ich wünsche, ich könnte auch so gut Deutsch schreiben, wie Du. 3ch studire jeden Tag bei Herrn Meister und hoffe, die beutsche Sprache hier gut zu lernen; so gut, als ware ich in Deutschland. Ich bedauere nur, daß Herr Meifter morgen von uns geht und einen Monat ober auch zwei nicht in ber Stadt fein wird. Ich liebe und bewundere ihn und glaube, er ist mir so gut, wie ich ihm Bor einer halben Stunde kam ich aus seinem Da war große Gefellschaft. Biele interessante Personen habe ich gesehen; viele gelehrte Berren, Doktoren, Journalisten, Schriftsteller und Schriftstellerinnen, und von ber Schönheit ber Damen waren meine Augen fast geblendet. - Ich möchte Dir über Alles schreiben, aber wo foll ich beginnen? wo enden? - Ueber einen Tang muß ich Dir boch schreiben, einen Tang ber mir sehr aut gefallen hat. Es ist ber Cotillon.

Es war Mitternacht, genau zwölf Uhr, da brachten die Diener einen Tisch in die Mitte des Saales. Auf dem Tische sah ich Blumen, Blumensträuße (= Bougrets), Medaillen, Früchte und noch viele, vicle andere Dinge; ich konnte nicht Alles übersehen. Die Diener stellten dann Stühle in einem weiten Cirkel um den Tisch. Damen und Herren setzten sich. Bruder Otto saß neben Bella, und ich neben Anna. Die Musik begann einem

Balger zu spielen, und ein herr Dr. Stellen aus Coln eröffnete mit Fraulein Martha Meister ben Cotillon. Sie tanzten eine Runde. D, da hättest Du Fraulein Martha seben sollen! Welche Grazie! Welche Schonheit! Alle bewunderten sie, und ich weiß, mein lieber Albert, sie hätte Dir auch gefallen. Als sie an den Tisch tamen, nahm herr Dr. Stellen einen Lilienstrauß und gab ihn Fraulein Martha, bafür gab (ich gebe, ich gab, ich habe gegeben) fie ihm ein Medaillon. tanzten wieder eine Runde burch ben Saal und setten Run stand mein Bruder Otto auf und tanzte auch; tanzte bis an ben Tisch und gab in bie Hand seiner Freundin Bella einen Spiegel (= Glas). Otto brachte (ich bringe, ich brachte, ich habe gebracht) bann sechs Herren an den Tisch. Diese stellten sich hinter Fräulein Bella, fo daß Fräulein Bella fie (= bie fechs Berren) in bem Spiegel fah und wenn Fraulein Bella mit der Hand nach ber rechten Seite winkte, so setzte fich ein herr auf einen Stuhl zur rechten Seite; und wenn Fräulein Bella nach ber linken Seite winkte, so mußte fich ein herr auf einen Stuhl zur Linken setzen. um saken alle Herren und Fräulein Bella engagirte wich zu einem Tange. — Belche Chre für mich! — Die Herren auf ber rechten Seite engagirten nun Damen und Die herren auf ber linken Seite aber mußten tanzten. auf ihrem Stuhle figen, bis wir zu Enbe maren; o, bie armen Menschen! Fraulein Anna, meine armen. Freundin, hat fehr viel getanzt; ich fürchte, zu viel; sie tanzt sehr gut und sehr schön. — Der Cotillon banerte zwei Stunden; aber immer war er interessant, immer kam etwas Neues, immer eine andere Form. Herr Meisster hat Alles sehr schön geordnet. — Du mußt mich, pnein lieber Albert, entschuldigen. Ich will schließen; benn ich bin müde. Ich schreibe Dir bald mehr; vielleicht morgen. Für heute sage ich Dir gute Nacht, schlase wohl — und benke oft an Deinen Bruder

Louis.

Bella: Aber Louis, Sie schreiben ja einen sehr guten Brief!

Otto: Unser Bruber Albert hat gewiß schon oft ben Cotillon gesehen; in Deutschland wird ber Cotillon viel getanzt und . . . . .

Anna: Da kommt Herr Meister.

Herr Meister: Guten Tag, meine Freunde. Wollen Sie gütigst entschuldigen, daß ich so spät komme.

Louis: Wir glaubten (= bachten), Sie wären nicht wohl und könnten nicht kommen. —

Herr Meister: Nein, mein lieber Louis; ich bin wohl und bin glücklich, weil Alle in meinem Hause gestern so glücklich waren.

Anna: Ja, glücklich waren wir Alle; und es war bis heute der schönste Abend in meinem Leben, ich werde noch lange, lange an ihn benken.

Bella: Herr Meister, ich bin ein wenig neugierig; ich möchte sehr gern wissen, warum Sie heute so spät kom-

men. Es ist bieses die lette Stunde für lange Zeit und gewiß.... Ah, Sie lächeln — gewiß, gewiß, Sie haben einen Grund.

Herr Meister: Wohl gesprochen, mein liebes Fräulein. Errathen Sie, errathen Sie: Warum komme ich spät?

Bella: Warum Sie spät kommen, ja, das weiß ich nicht, ich kann nicht rathen, Herr Meister, heute nicht; gewiß, ich kann nicht.

Otto: Ich vermuthe (= bente), das kleine Packet in Ihrer Hand ift der Grund Ihres Spätkommens.

Herr Meister: Errathen! — Sie haben es errathen, Otto.

Louis: Und was ist darin, Herr Meister?

Herr Meister: Run, sind auch Sie neugierig, Louis!

Anna: Sagen Sie es, Herr Meister; bitte, bitte!

Berr Meister: D, nein, nein; noch nicht.

Bella: Ah, Herr Meister; Sie sind heute in sehr guter Laune.

Herr Meister: Ja, meine Lieben, bas bin ich und wie könnte ich anders sein! — Monate lang komme ich zu Ihnen, oft zwei Mal an einem Tage und spreche mit Ihnen in meiner Muttersprache, und . . . . .

Louis: O, ich liebe Ihre Muttersprache, Herr Meister! Herr Meister: . . . . und wir sind die besten Freunde geworden.

Louis: Ja, Herr Meister; das sind wir geworden.

Herr Meister: Und wissen Sie auch, was das heißt (= ift): "Wir sind Freunde." Wiffen Sie, was es

heißt: "Ich habe einen Freund? Ich habe einen Freund, der fühlt, wie ich? — einen Freund, der mir gehört?" Muß dieser Gedanke uns nicht glücklich machen? — Und welche Wunder thut dieser Gedanke! Die Freude fühlen wir doppelt, das Leid nur halb. Ich bitte, lassen Sie mich zum Ende noch wenige Worte sprechen.

Bella: O, bitte, Herr Meister; sprechen Sie noch recht viel! Ich höre Sie so gerne Deutsch sprechen; es klingt so musikalisch.

Herr Meister: Sie haben Recht, mein Fräulein. Deutsch, schön gesprochen, klingt musikalisch. — Freundschaft! Die Freundschaft und die Liebe zu Allem, was groß ist und gut und schön, macht uns selbst gut, groß, schön, und stark, das Größte zu thun. — Freundschaft und Liebe ist überall in der Natur. Kommen Sie mit mir, meine theuren Freunde, in das Feld. Früh am Sommermorgen, wenn die Sonne den Thau von Gras und Blumen küßt, — o sehen Sie dann, sehen Sie wie diese Blumen alle lächeln; hören Sie nur, wie diese Bäume wispern in stiller Freude, und wie die Bögel singen, und die Insekten so fröhlich summen, so froh! —

Sie alle freuen sich, sie alle sind glücklich; denn die Sonne sendet ihre Strahlen. — Das ist Freundschaft zwischen Sonne und Erde, und in dieser Freundschaft zwischen Sonne und Erde wird Alles groß und reif. In dem Wald! Wie kühl, wie frisch! Alles ist so still; ich höre nur das Murmeln des klaren Baches. — Kommt,

bieser Bach ist nicht sehr tief, wir wollen springen, von einem Stein zum andern, bis auf jenen großen dort in seiner Witte. Da wollen wir ruhen. Wie schön, o wie schön ist es hier! Sehen Sie auf der einen Seite des Baches, auf jenem Busche da, das Nest? O, seht, die grünen Blätter bedecken es ein wenig. Konnte die Liebe einen schöneren Plat sinden als diesen? Still, still, nun kommt die Mutter; o sehen Sie, die Kleinen öffnen den Mund; nun legt die Mutter ihnen Körner hinein. — So, jett haben sie Alle. Nun fliegt die Mutter wieder sort; — sie kommt wieder, o wie die Jungen sich freuen! O, die kleinen, kleinen lieben Bögel! Hier stehe ich, wundere mich und freue mich. Wie warm muß das kleine Herz der Mutter sühlen für ihre Kinder! — Das, das ist Mutterliebe....

Louis: Bitte, Herr Meister, vergessen Sie nicht, von bem Packete in Ihrer Hand zu sprechen.

Bella: Louis! Sie find fehr ungeduldig!

Herr Meister: Es war gut, Louis, daß Sie von dem Packete sprachen; ich hätte es vergessen! — Ich habe Ihnen noch so viel zu sagen, Fräulein Bella, aber wir sehen uns ja wieder, nicht wahr? und ich hoffe, bald. — Damit Sie aber oft an diese schönen Stunden denken, habe ich Ihnen Dieses mitgebracht. Ich öffne nun das Packet hier!

Anna: D, wie schön!

Herr Meister: Dieses Buch ist für Sie, Fraulein Bella.

٤

Bella: Ich banke Ihnen aus vollem Herzen, Herr Meister. — "Göthe's Gedichte." Wie schön! — Und Sie haben auch etwas geschrieben: "Zum Andenken schöner Stunden."

Herr Meister: Dieses Buch, Fraulein Anna, ist für Sie.

Anna: Ich banke Ihnen viel, viel mal, Herr Meister.

— "Schiller's Gedichte!" — und hier steht: "Denken Sie oft an Ihren Freund W. Meister." — D, wie schön bas ist! und wie glücklich ich bin!

Herr Meister: Dieses Buch ist für Sie, mein lieber Louis, lefen Sie?

Louis: "Mährchen von Grimm." — O, Herr Meisster! Darüber freue ich mich aber sehr!—"Dornröschen,"
— hier ist "Dornröschen," Otto, und hier "Aschensputtel", und hier ...., Sieh, Otto, o sieh! —

Bella: Louis' Freude ist so groß, daß er vergißt (ich vergesse, er vergißt), Herrn Meister zu danken.

Louis: Oh! — Herr Meister, ich banke Ihnen recht berglich!

Herr Meister: Und für Sie, Freund Otto, habe ich einen Roman von Paul Heyse: "Die Kinder der Welt!" —

Otto: Von Paul Heyse und von "Kinder der Welt" habe ich schon so viel gehört. — Herr Meister, ich danke. Ihnen für Ihre Güte!

Anna: Kann ich wohl die Gedichte von Schiller verstehen, Herr Meister?

Herr Meister: Nicht alle, mein Fräulein; aber viele.
— Sehen Sie hier ist ein wundervolles Gedicht: "Die Bürgschaft." — Das müssen Sie lesen, ich will Ihnen ein wenig davon erzählen.

Alle: Ja, thun Sie das, Herr Meister.

Berr Meister: Sprakus war eine Republik, aber Dionns hatte fich jum König gemacht; barum wollte Damon ihn töbten und ging mit einem Dolche in ben Palast bes Königs. Aber bes Königs Männer faben ihn und brachten ihn gebunden (binden, gebunden) vor ben König. — Der König sprach: "Du mußt sterben." - "So will ich sterben, " fagte Damon. "Ich mag nicht leben unter einem König; ich mag nicht leben in einer Monarchie. Frei will ich leben und frei sterben. — Doch, — ich bitte bich, o König, gieb mir nur brei Tage Beit zum Leben, bag ich erft für meine Schwester forgen und ihr einen Gatten (= Mann) geben kann. komme wieder nach brei Tagen. Mein Freund wird bir so lange bleiben." — Der König aber bachte eine Weilc, lächelte und sprach: "Drei Tage will ich bir Freiheit geben und Leben, so du den Freund mir bringst. kommft du nicht wieder jur Zeit, bann muß ber Freund für dich sterben; - bu aber gehest frei."

Damon kam zum Freunde und fagte ihm Alles und fragte ihn dann: "Willst du, o Freund, für mich zum König gehen und bleiben bis ich wieder komme?" Und ber Freund sprach kein Wort, umarmte ihn und ging

zum Könige. Damon aber ging zur Schwester und sorgte für sie. —

Und am britten Morgen, früh, ging Damon vom Haufe ber Schwester auf ben Weg nach Sprakus. Aber es hatte lange geregnet (es regnet, es regnete, es hat geregnet), und es regnete noch immer, und ber Regen wurde ftarter und ftarter (ftart, ftarter). Go tam Damon an ben Strom, aber bas Waffer war wild und ftart, und hatte bie Brude hinweggeriffen, und ba war auch kein Schiffer und da war kein Boot ihn über das Wasser zu bringen. Und auf und ab ging er am Ufer und rief laut nach einem Schiffer. Aber kein Schiffer kam. — Da fant (ich finte, ich fant, ich bin gefunken) er auf bie Anice und rief zu seinem Gott: "D, sende mir Silfe, sende mir Hilfe, mein Gott! Es ift ja schon Mittag, und wenn die Sonne niedergeht und ich bin nicht in ber Stadt, so muß ber theure, theure Freund für mich fterben." — Aber Silfe kam nicht, ber Strom warb wilber. — Damon benkt an ben Freund und springt in ben Strom und schwimmt und kommt an das andere Ufer und eilt weiter und bankt Gott und kommt in einen bunklen Wald. — Da kamen Räuber auf ihn zu. — Er aber töbtet (Tob, töbtet) brei von ihnen mit einem 'Schlage. Das feben die anderen, fürchten fich und rennen fort.

Damon aber kann nicht mehr stehen, er sinkt zur Erbe vor Durst; benn bie Sonne schien (scheinen, schien) heiß. — Und wieder betete er zu Gott: "D, Gott! Du hast mich gerettet aus den Händen der Räuber, Du hast mich gerettet aus dem wilden Strome! — Soll ich hier nun sterben vor Durst?" — Aber da hörte er nahe bei sich Wasser rinnen aus einer Quelle. Er trinkt, er wird frisch und eilt weiter.

Nun ist es spät am Tage. — Zwei Männer sieht er. Die kommen von Syrakus und er hörte sie sagen: "Iest schlagen sie ihn an's Kreuz," — sie sprachen von seinem Freunde, und er eilte noch mehr, — weiter, weiter. — Ed ist Abend und da ist er vor der Stadt. Da kommt sein Diener und rust: "Zurück, Herr! du kommst zu spät. Soeden (= in dieser Minute) tödten sie deinen Freund. Der König hatte den Freund verlacht; aber der Freund wußte, du würdest kommen." — Da rief Damon: "Und ist es zu spät und kann ich den Freund nicht mehr retten, so will ich mit ihm sterden!"

So ruft er und eilt in die Stadt. Da will man eben den Frennd an's Kreuz schlagen. — Damon aber ruft: "Haltet! Hier bin ich; ich, Damon, bin hier. Hier bin ich!"

Die beiben Freunde umarmen sich und weinen vor Freude und vor Schmerzen (= Leid); und die Tausende von Menschen, sie alle die da stehen, sie weinen. Und der König hört das Wunderbare, und man sührt (= bringt) die beiden Freunde vor ihn. Er sieht (ich sehe, er sieht) sie lange, lange an. Dann sagt er: "Ich sehe, — ja, ich sehe — es giebt (= es sind) Freunde in der Welt. Ich bitte euch, nehmet auch mich zu Eurem Freunde!"

Louis: Ift bas bas Enbe?

Bella: Herr Meister, bas ift febr, febr schön.

Anna: Ja, das ist schön.

Louis: Damon war ein guter Mensch.

Otto: Und fein Freund auch.

Herr Meister: Ich freue mich, daß Ihnen "die Bürgschaft" gefällt. Sie werden noch viel, viel Schönes in Ihren Büchern finden. — Lesen Sie, meine Freunde, lesen Sie! — So, nun muß ich Ihnen auf lange Zeit

Abieu sagen. Leben Sie wohl, meine Freunde!

Otto: Leben Sie wohl, Herr Meister.

Louis: Leben Sie wohl! Anna: Abieu, Herr Meister! Bella: Reisen Sie mit Gott!



## TABLES OF GRAMMAR

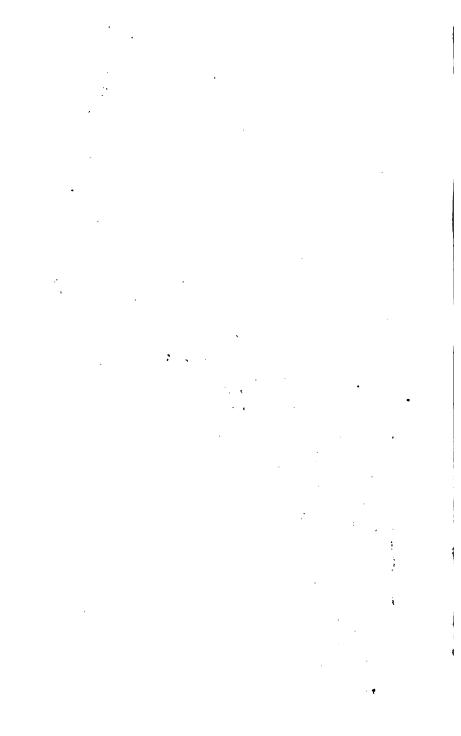

junden gewonnene Resultat und müssen Eigenthum des Schülers werden. — Es soll aber ihr Inhalt, so wie überhaupt jede sprachliche form, aus dem lebendigen Organismus der Sprache heraus entwiktelt und nicht gegeben werden.

Was im Aechnen das Einmaleins ift, das find in der Sprache die einzelnen formen derfelben; fie muffen dem Schüler ebenso geläufig sein wie jenes: daber nach der Erkenntniß vielfache Uebung!"

(Mus ber Borrebe ju Bobm und Cteinert's Sprachlehre.)

.



ber Stein, ber so schön ift, ift klein ber Stein, welcher so schön ift, ift klein bas Buch, bas so schön ift, ift klein bas Buch, welches so schön ift, ift klein bie Hand, bie so schön ift, ift klein bie Hand, welche so schön ift, ift klein

| ein Stein   | ein Buch   | eine Hand          |
|-------------|------------|--------------------|
| fein Stein  | tein Buch  | feine Hand         |
| mein Stein  | mein Buch  | mein <b>e</b> Hand |
| (Dein Stein | (Dein Buch | (Deine Hand        |
| d Ihr Stein | (Ihr Buch  | Thre Hand          |
| rfein Stein | rfein Buch | rfeine Band        |
| Lihr Stein  | Lihr Buch  | Lihre Hand         |
| unfer Stein | unser Buch | unsere Hand        |
| Cuer Stein  | (Euer Buch | (Eure Hand         |
| (Ihr Stein  | Thr Buch   | (Ihre Hand         |
| ihr Stein   | ihr Buch   | ihre Hand          |
| -           |            | . •                |

- ber Stein ift klein bas Buch ist klein die Hand ift klein
- ber Stein ift schön bas Buch ift schön bie Hand ift schön
- der Stein ift Klein, schön, grun und rund das Buch ift Klein, fein und gut die Hand ift Klein, fein und schön
- ber kleine Stein ist schön bas kleine Buch ist schön bie kleine Hand ift schön
- ber schöne Stein ift Mein bas schöne Buch ift Mein bie schöne Hand ift Nein
- ber kleine, grüne, runde, schöne Stein ift hier bas kleine, feine, gute Buch ist hier — bie kleine, schöne, seine Hand ist reizend
- ein Stein ift klein ein Buch ift klein eine Sand ift klein
- ein Stein ift fcon ein Buch ift fcon eine Band ift fcon
- ein Stein ift klein, schön, grun und -- ein Buch ift klein, fein und gut -- eine hand ift klein, fein und schön
- ein Kleiner Stein ift schön ein Kleines Buch ift schön eine Kleine Hand ist schön ein schöner Stein ist Klein ein schöne Hand ist Klein eine schöne Hand ist Klein.
- ein Meiner, grüner, runder, schöner Stein ist hier ein Neines, feines, gutes Buch ist hier eine Neine, schone, feine Hand ift reigend
- bie Hand ber Sand ber Hand bie Sand bie Hande ber Hande ben Handen bie Sande
- biese Hand bieser Hand bieser Hand biese Hand biese Hände bieser Hände biese Händen biese
- jene Hand jener Hand jener Band jene Band jene Hand jener Hande jener Hande jene Bande

- welche Hand welcher Hand welche Hand welche Hand welche Hände welcher Hände welchen Händen welche Hände
- bas Buch bes Buches bem Buche bas Buch bie Bücher — ber Bücher — ben Büchern — bie Bücher
- biefes Buch biefes Buches biefem Buche biefes Buch — biefe Bücher — biefer Bücher — biefen Büchern biefe Bücher
- jenes Buch jenes Buches jenem Buche jenes Buch jene Bücher jener Bücher jenen Büchern jene Bücher
- welches Buch . . . . . . welchem Buche welches Buch welcher Bücher welchen Büchern welchen Büchern welche Bücher
- ber Stein bes Steines bem Steine ben Stein bie Steine — ber Steine — ben Steinen — die Steine
- bieser Stein bieses Steines biesem Steine biesen Stein biese Steine bieser Steine biese Steine biese Steine —
- jener Stein jenes Steines jenem Steine jenen Stein jene Steine jener Steine jenen Steine jene Steine
- melder Stein ..... welchem Steine welchen Stein welche Steine welcher Steine welchen Steine welchen

- eine Hand einer Hand einer Hand eine Hand
- teine Hand teiner Hand teiner Hand teine Hand teine Hände teiner Hände teiner Händen teine Händen teine Hände
- meine Hand meiner Hand meiner Hand meine Hand — meine Hände — meiner Hände — meinen Händen meine Hände
- Deine Hand Deiner Hand Deiner Hand Deine Hand — Deine Hände — Deiner Hände — Deinen Händen — Deine Hände
- Ihre Hand Ihrer Hand Ihrer Hand Ihre Hand Ihre Hände Ihrer Hände Ihren Händen Ihre Hände
- seine Hand seiner Hand seiner Hand seine Hand seine Hande seinen Hande seinen Handen seine Hande
- ihre Hand ihrer Hand ihrer Hand ihre Hand ihre Hand ihrer Hande ihren Handen ihre Hande
- unfre Hand unfrer Hand unfrer Dand unfre Hand unfre Hande unfrer Hande unfrer Hande unfre Hande
- Eure Hand Eurer Hand Eurer Hand Eure Hand Eure Hände — Eurer Hände — Euren Händen — Eure Hände
- Ihre Hand Ihrer Hand Ihrer Hand Ihre Hand Ihre Hande Ihrer Hände Ihren Händen Ihre Hände
- ihre Hand ihrer Hand ihrer Hand ihre Hand ihre Hand ihrer Hande ihren Händen ihre Hände.

- ein Buch eines Buches einem Buche ein Buch
- te in Buch teines Buches teinem Buche te in Buch — teine Bücher — teiner Bücher — teinen Büchern — teine Bücher
- m ein Buch meines Buches meinem Buche m ein Buch meine Bücher meiner Bücher meinen Bücher meine
- De in Buch Deines Buches Deinem Buche De in Buch — Deine Bücher — Deiner Bücher — Deinen Büchern — Deine Bücher
- 3 hr Buch Ihres Buches Ihrem Buche Ihr Buch — Ihre Bücher — Ihrer Bücher — Ihren Büchern — Ihre Bücher
- fein Buch seines Buches seinem Buche fein Buch seine Bucher seiner Bucher seinen Buchern feine Bucher
- ihr Buch ihres Buches ihrem Buche ihr Buch ihre Bücher — ihrer Bücher — ihren Büchern — ihre Bücher
- un fer Buch unfred Buches unfrem Buche un fer Buch unfre Bücher unfrer Bücher unfren Büchern unfre Bücher
- Euer Buch Eures Buches Eurem Buche Euer Buch Euere Bücher Eurer Bücher Eueren Büchern Euere Bücher
- Ihr Buch Ihres Buches Ihrem Buche Ihr Buch — Ihre Bücher — Ihrer Bücher — Ihren Büchern — Ihre Bücher
- ihr Buch ihres Buches ihrem Buche ihr Buch ifree Bücher ihrer Bücher ihren Bücherm ihre Bücher

- ein Stein eines Steines einem Steine einen Stein mein Stein — meines Steines — meinem Steine — meines Stein — meine Steine — meiner Steine — meinen Steid nen — meine Steine
  - Dein Stein Deines Steines Deinem Steine Deinem Stein — Deine Steine — Deiner Steine — Deinen Steinen — Deine Steine
  - 3hr Stein Ihred Steined Ihrem Steine Ihren Steine — Ihre Steine — Ihrer Steine — Ihren Steinen — Ihre Steine
- sein Stein seines Steines seinem Steine seinen Steine seine Steine seine Steine seinen Steinen seine Steine
- ihr Stein ihred Steines ihrem Steine ihren Stein ihre Steine ihren Steine ihren Steinen ihren Steine
- unser Stein unsere Steines unserm Steine unserm Stein — unsre Steine — unfrer Steine — unfrem Steinen — unfre Steine
  - Euer Stein Eured Steined Eurem Steine Euren Stein — Eure Steine — Eurer Steine — Euren Steinen — Eure Steine
  - 3hr Stein Thres Steines Ihrem Steine Ihren Stein Stein — Ihre Steine — Ihrer Steine — Ihren Steis nen — Ihre Steine
- ihr Stein ihres Steines ihrem Steine ihren Stein ihre Steine ihrer Steine ihren Steinen ihre Steine

Clein — ber Kleine — bie Kleine — bas Kleine gut — ber Gute — bie Gute — bas Gute schöne — ber Schöne — bie Schöne — bas Schöne

bas Schöne — bes Schönen — bem Schönen — bas Schöne bie Schöne — ber Schönen — ber Schönen — bie Schöne bie Schönen — ber Schönen — ben Schönen — bie Schönen ber Schöne — bes Schönen — bem Schönen — ben Schönen bie Schönen — ber Schönen — ben Schönen — bie Schönen

Der Herr — ber Mensch — ber Gatte — ber Knabe — ber Nesse — ber Bauer — ber Solbat — ber Poet — ber Bediente — ber Franzose — ber Russe — ber Preuße — ber Türte ber Student — ber Philosoph — ber Präsibent — ber Eras ber Fürst — ber Bote — ber Tyrann — ber Narr — Ler Eles phant — ber Löwe — ber Bär — bel Hase

ber Herr — bes Herrn — bem Herrn — ben Herrn — bie Herren — ber Herren — ben Herren — bie Herren ber Löwe — bes Löwen — bem Löwen — ben Löwen — bie Löwen — ber Löwen — ben Löwen — bie Löwen ber schöne Herr — bes schönen Herren — ben schönen Herren ben schönen Herrn — bie schönen Herren — ber schönen Herren — ben schönen Herren — bie schönen Herren

ber kleine Stein — bes kleinen Steines — bem kleinen Steiae ben kleinen Stein — bie kleinen Steine — ber kannen Steine — ben kleinen Steinen — bie kleinen Steine

- ber kleine, grilne, feine Stein bes kleinen, grunen, feinen Stein nes bem kleinen, grunen, feinen Steine ben kleinen, grunen, feinen Stein
- bie kleinen, grünen, feinen Steine ber kleinen, grünen, feinen Steine ben kleinen, grünen, feinen Steinen bie kleinen, grünen, feinen Steine
- bas kleine Buch bes kleinen Buches bem kleinen Buche bas kleine Buch
- bie fleinen Bucher ber fleinen Bucher ben fleinen Buchern — bie fleinen Bucher
- bas schöne, kleine, feine Buch bes schönen, kleinen, feinen Buches bem schönen, kleinen, feinen Buche bas schöne, kleine, feine Buch
- bie schönen, kleinen, feinen Bücher ber schönen, kleinen, feinen Bücher bie schönen, kleinen, feinen Büchern bie schönen, kleinen, feinen Bücher
- bie kleine Hand ber kleinen Hand ber kleinen Hand bie kleine Hand
- bie fleinen Sande ber fleinen Sande ben fleinen Sanden bie fleinen Sande
- bie kleine, schöne, feine Danb ber kleinen, schönen, feinen Hanb bie kleine, schönen, feinen Hanb bie kleine, schöne, feine Hand
- bie Meinen, schönen, feinen Sanbe ber Meinen, schönen, feinen Sanbe ben Meinen, fconen, feinen Sanben bie fleinen, schönen, feinen Sanbe

- ein Neiner Stein eines Neinen Steines einem Neinen Steine — einen fleinen Stein
- mein fleiner Stein meines fleinen Steines meinem fleinen Steine — meinen fleinen Stein
- meine Keinen Steine meiner Kleinen Steine meinen Kleinen Steine
- ein Kleiner, grüner, feiner Stein eines Kleinen, grünen, feinen Steines — einem Kleinen, grünen, feinen Steine — einen Kleinen, grünen, feinen Stein
- mein kleiner, grüner, feiner Stein meines kleinen, grünen, feinen Steines meinem kleinen, grünen, feinen Steine meinen kleinen, grünen, feinen Stein
- meine kleinen, grünen, feinen Steine meiner kleinen, grünen, feinen Steine — meinen kleinen, grünen, feinen Steinen meine kleinen, grünen, feinen Steine
- ein Meines Buch eines Meinen Buches einem fleinen Buche ein Meines Buch
- mein kleines Buch meines kleinen Buches meinem kleinen Buche — mein kleines Buch
- meine Neinen Bücher meiner Neinen Bücher meinen Neinen Bucher
- ein schönes, fleines, feines Buch eines schönen, fleinen, feinen Buches einem schönen, fleinen, feinen Buche ein schönes, fleines, feines Buch
- mein schönes, kleines, feines Buch meines schönen, kleinen, feinen Buches meinem schönen, kleinen, feinen Buche mein schönes, kleines, feines Buch

- meine schönen, kleinen, seinen Bücher meiner schönen, kleinen, feinen Bücher meinen schönen, kleinen, feinen Bücher meine schönen, kleinen, feinen Bücher
- eine Kleine Hand einer kleinen Hand einer kleinen Hand eine kleine Hand
- meine kleine Hand meiner kleinen Hand meiner kleinen Hand — meine kleine Hand
- meine kleinen Sande meiner kleinen Sande meinen kleinen Sande
- meine kleine, schöne, seine Hand meiner kleinen, schönen, seinen Hand meiner kleinen, schönen, seinen Hand meine kleine, schöne, seine Hand
- meine Kleinen, schönen, feinen Hande meiner Kleinen, schönen, feinen Hande meinen Kleinen, schönen, feinen Handen meine Kleinen, schönen, feinen Hande
- kleiner Stein "lleinen Steines" und "kleines Steines" Kleinem Steine - kleinen Stein
- kleine Steine kleiner Steine kleinen Steinen kleine Steine
- kleines Buch "kleinen Buches" und "kleines Buches" kleinem Buche — kleines Buch
- Meine Bücher Kleiner Bücher Kleinen Büchern Kleine Bücher
- kleine Hand kleiner Hand kleiner Hand kleine Hand Kleine Hande—kleiner Bande—kleinen Banden — kleine Bande

```
— "seine" — "seiner" — "seinst" und "am seinsten" —

— "schön" — "schöner" — "schönst" und "am schönsten —

— "lang" — "länger" — "längst" und "am längsten" —

— "gut" — "besser" — "best" und "am besten" —

— "hach" — "höcher" — "höchst" und "am höchsten" —

— "nah" — "näher" — "nächst" und "am nächsten" —

— "viel" — "mehr" — "meist" und "am meisten" —

— "gern" — "sieber" — "liebst" und "am liebsten" —

burch, für, gegen, aus, außer, bei, an, in, auf, neben, zwischen, unter, nach, seit, von, über, vor, hinter
```

ich, meiner, mir, mich, wir, unser, uns, uns
Du, Deiner, Dir, Dich, Ihr, Euer, Euch, Euch
Sie, Ihrer, Ihnen, Sie, Sie, Ihrer, Ihnen, Sie
er, seiner, ihm, ihn, sie, ihrer, ihnen, sie
sie, ihrer, ihr, sie, sie, ihrer, ihnen, sie
es, seiner, ihm, es, sie, ihrer, ihnen, sie

ich habe — ich kann — ich bin — ich muß — ich will — ich barf — ich mag — ich werbe — ich soll — ich lasse.

- <sup>1</sup> ich habe <sup>2</sup> Sie haben, Du hast <sup>3</sup> er hat, sie hat, es hat. <sup>1</sup> wir haben — <sup>2</sup> Sie haben, Ihr habt — <sup>3</sup> sie haben, sie haben, sie haben,
- 'ich hatte 'Sie hatten, Du hattest er hatte, sie hatte, es hatte.

- wir hatten \* Sie hatten, Ihr hattet \* fie hatten, fie hatten, fie hatten.
- ich habe gehabt 'Sie haben gehabt, Du haft gehabt ' er hat gehabt, fie hat gehabt, es hat gehabt.
- 'wir haben gehabt 'Sie haben gehabt, Ihr habt gehabt 'fie haben gehabt, fie haben gehabt, fie haben gehabt.
- 'ich hatte gehabt 'Sie hatten gehabt, Du hattest gehabt 'er hatte gehabt, fie hatte gehabt, es hatte gehabt.
- ' wir hatten gehabt ' Sie hatten gehabt, Ihr hattet gehabt ' sie hatten gehabt, sie hatten gehabt, sie hatten gehabt.
- ich werde haben \* Sie werben haben, Du wirst haben \* er wird haben, sie wird haben, es wird haben.
- wir werden haben Gie werden haben, Ihr werte. haben fie werden haben, fie werden haben, fie werden haben.
- 1 ich bin " Sie find, Du bift " er ift, fie 'ft, es ift.
- 1 wir find 2 Sie find, Ihr feib " fie fint, fie find, fie find.
- ich war 'Sie waren, Du warft 'er war, fie war, es war.
- <sup>1</sup> wir waren <sup>2</sup> Sie waren, Ihr wart <sup>5</sup> sie waren, sie waren, sie waren.
- 'ich bin gewesen 'Sie find gewesen, Du bift gewesen 'er ift gewesen, fie ift gewesen, es ist gewesen.
- 1 wir find gewesen 2 Sie find gewesen, Ihr seib gewesen 2 fie find gewesen, sie find gewesen, fie find gewesen.

- ich war gewesen 'Sie waren gewesen, Du warst gewesen er war gewesen, fie war gewesen, es war gewesen.
- 1 wir waren gewesen 2 Sie waren gewesen, Ihr wart gewesen - 'fie waren gewesen, fie waren gewesen, fie waren gewesen.
- 1 ich werde sein 2 Sie werden sein. Du wirft fein 2 er wird fein, fie wird fein, es wird fein.
- 1 wir werben fein 2 Sie werben fein, 3hr werbet fein ? fie werben fein, fie werben fein, fie werben fein.

## fein — fei! — feib! — feten Sie!

- ich tann 'Sie tonnen, Du tannft 'er tann, fie tann, es fann.
- wir tonnen 'Sie tonnen, 3hr tonnt 'fie tonnen, fie tonnen, fie fonnen.

Lin la

- ich tonnte ' Sie tonnten, Du tonnteft ' er tonnte, fie tonnte, es fonnte.
- 1 wir tonnten 2 Sie tonnten, Ihr tonntet " fie tonnten, fie fonnten, fie fonnten.

1 . heat

- 'ich habe gekonnt 'Sie haben gekonnt, Du hast gekonnt er hat gekonnt, fie hat gekonnt, es hat gekonnt.
- 1 wir haben gekonnt 'Sie haben gekonnt, Ihr habt gekonnt \* fie haben gefonnt, fie haben gefonnt, fie haben gefonnt. 1.5%.
- ich hatte gekonnt 'Sie hatten gekonnt, Du hattest gekonnt er hatte gefonnt, sie hatte gefonnt, es hatte gefonnt.

- 1 wir hatten gekonnt 2 Sie hatten gekonnt, Ihr hattet gekonnt 3 fie hatten gekonnt, fie hatten gekonnt, fie hatten gekonnt.
- ich werde tonnen 'Sie werden tonnen, Du wirft tonnen 'er wird tonnen, fie wird tonnen, es wird tonnen.
- wir werben tonnen 'Sie werben tonnen, Ihr werbet tonnen 'fie werben tonnen, fie werben tonnen, fie werben tonnen. ton nen.
- <sup>1</sup> ich will <sup>2</sup> Sie wollen, Du willst <sup>2</sup> er will, sie will, es will. <sup>1</sup> wir wollen — <sup>3</sup> Sie wollen, Ihr wollt — <sup>2</sup> sie wollen, sie wollen, sie wollen.
- ich wollte ' Sie wollten, Du wolltest ' er wollte, sie wollte, es wollte.
- <sup>1</sup> wir wollten <sup>2</sup> Sie wollten, Ihr wolltet <sup>2</sup> fie wollten, sie wollten, fie wollten.

1 Gat

- ich habe gewollt 'Sie haben gewollt, Du haft gewollt 'er hat gewollt, fie hat gewollt, es hat gewollt.
- wir haben gewollt 'Sie haben gewollt, Ihr habt gewollt 'fie haben gewollt, fie haben gewollt.
- ich hatte gewollt 'Sie hatten gewollt, Du hattest gewollt 'er hatte gewollt, sie hatte gewollt, es hatte gewollt.
- wir hatten gewollt 'Sie hatten gewollt, Ihr hattet gewollt 'fie hatten gewollt, fie hatten gewollt, fie hatten gewollt.
- ich werbe wollen 'Sie werben wollen, Du wirst wollen 'er wirb wollen, sie wird wollen, es wird wollen.
- wir werben wollen \* Sie werben wollen, Ihr werbet wollen \* sie werben wollen, sie werben wollen, sie werben wollen. wo 1 len.

- 1 ich muß 2 Sie müffen, Du mußt er muß, fie muß, es muß.
- wir muffen \* Sie muffen, Ihr mußt \* sie muffen, sie muffen, sie muffen, sie muffen.
- <sup>1</sup> ich mußte <sup>2</sup> Sie mußten, Du mußtest <sup>2</sup> er mußte, sie mußte, es mußte.

S 1.44

>

- <sup>1</sup> wir mußten <sup>2</sup> Sie mußten, Ihr mußtet <sup>3</sup> sie mußten, sie mußten, sie mußten.
- ich habe gemußt 'Sie haben gemußt, Du haft gemußt 'er hat gemußt, fie hat gemußt, es hat gemußt.
- \* wir haben gemußt \* Sie haben gemußt, Ihr habt gemußt —

   \* sie haben gemüßt, sie haben gemüßt, sie haben gemüßt.
- 'ich hatte gemußt 'Sie hatten gemußt, Du hattest gemußt 'er hatte gemußt, fie hatte gemußt, es hatte gemußt.
- 1 wir hatten gemußt 3 Sie hatten gemußt, Ihr hattet gemußt 3fle hatten gemußt, fle hatten gemußt, fie hatten gemußt.
- 'ich werbe muffen 'Sie werben muffen, Du wirst muffen —
  'er wird muffen, sie wird muffen, es wird muffen.
- wir werben muffen 'Sie werben muffen, Ihr werbet muffen 's sie werben muffen, sie werben muffen, sie werben muffen. m it f e n.

1 ich darf — \* Sie dürfen, Du darfft — \* er darf, fie darf, es darf

1 wir burfen — 1 Sie burfen, Ihr burft — 1 fie burfen, fie burfen, fie burfen.

- 18 Grammatifche Tabellen,
- ich durfte 'Sie durften, Du durftest er durfte, sie durfte, es durfte.
- wir burften 'Sie durften, Ihr burftet ' fie burften, fie burften, fie durften.
- ich habe gedurft 'Sie haben gedurft, Du hast gedurft 'er hat gedurft, sie hat gedurft, es hat gedurft.
- wir haben geburft 'Sie haben gedurft, Ihr habt gedurft 'fie haben gedurft, fie haben gedurft, fie haben gedurft.
- ich hatte gedurft \* Sie hatten gedurft, Du hattest gedurft \* er hatte gedurft, sie hatte gedurft, es hatte gedurft.
- wir hatten geburft Seie hatten geburft, Ihr hattet geburft fie hatten geburft, fie hatten geburft, fie hatten geburft.
- ich werbe bürfen 'Sie werben bürfen, Du wirst bürfen —
  'er wird bürfen, sie wird bürfen, es wird bürfen.
- ' wir werben bürfen ' Sie werben bürfen, Ihr werbet bürfen —

  ' fie werben bürfen, fie werben bürfen, fie werben bürfen.
  b it r f e n.
- ich werde 'Sie werden, Du wirft 'er wird, fie wird, es wird.
- <sup>1</sup> wir werben <sup>2</sup> Sie werben, Ihr werbet <sup>2</sup> sie werben, sie werben.
- 'ich wurde 'Sie wurden, Du wurdeft 'er wurde, fie wurde, es wurde.
- 1 wir wurden " Sie wurden, Ihr wurdet " fie wurden, fie wurden, fie wurden.

- ich bin geworben 'Sie find geworben, Du bift geworben 'er ift geworben, fie ift geworben, es ift geworben.
- wir find geworben 'Sie find geworben, Ihr feid geworben ' fie find geworben, fie find geworben, fie find geworben.
- <sup>1</sup> ich war . . geworben <sup>2</sup> Sie waren . . geworben, Du warst . . geworben <sup>3</sup> er war . . geworben, sie war . . geworben es war . . geworben.
- <sup>1</sup> wir waren . . geworden <sup>3</sup> Sie waren . . geworden, Ihr wart . . geworden <sup>3</sup> sie waren . . geworden, . . sie waren . . geworden.
- ich werde .. werden Gie werden .. werden, Du wirst .. werden er wird .. werden, sie wird .. werden, es wird .. werden.
- <sup>1</sup> wir werben .. werben <sup>2</sup> Sie werben .. werben, Ihr werbet .. werben <sup>3</sup> fie werben .. werben, sie werben .. werben, sie werben .. werben.

merben.

- 1 ich mag "Sie mögen, Du magst "er mag, sie mag, es mag.
- · wir mögen 'Sie mögen, Ihr möget ' sie mögen, sie mögen, sie mögen, sie mögen.
- ich mochte \* Sie mochten, Du mochtest \* er mochte, sie mochte, es mochte.

wir mochten - "Sie mochten, ..... - "fle mochten, fie mochten, fie mochten.

mögen.

- <sup>1</sup> ich laffe <sup>2</sup> Sie laffen, Du läßt <sup>3</sup> er läßt, fie läßt, es läßt.

  <sup>1</sup> wir laffen <sup>2</sup> Sie laffen, Ihr laßt <sup>3</sup> fie laffen, fie laffen, fie laffen.
- 'ich ließ 'Sie ließen, Du ließest 'er ließ, sie ließ, es ließ.
  'wir ließen 'Sie ließen, Ihr ließt 'sie ließen, sie ließen,
  sie ließen.
- ich habe gelaffen. 'Sie haben gelaffen, Du hast gelaffen 'er hat gelaffen, sie hat gelaffen, es hat gelaffen.
- ' wir haben gelaffen 'Sie haben gelaffen, Ihr habt gelaffen ' fie haben gelaffen, sie haben gelaffen, fie haben gelaffen.
- 'ich hatte gelaffen 'Sie hatten gelaffen, Du hattest gelaffen 'er hatte gelaffen, fie hatte gelaffen, es hatte gelaffen.
- 1 wir hatten gelaffen 2 Sie hatten gelaffen, Ihr hattet gelaffen 3 fie hatten gelaffen, fie hatten gelaffen, fie hatten gelaffen.
- ich werde lassen 2 Sie werden lassen, Du wirft lassen 2 er wird lassen, sie wird lassen, es wird lassen.
- ' wir werben laffen 'Sie werben laffen, Ihr werbet laffen ' sie werben laffen, sie werben laffen.

Laffe! — Laffet! — Laffen Sie!

Laffen.

- ich liebe liebe liebt ober liebet lieben bas Lieben ich werde lieben lieben Sie! lieben Sie?
- ich hare hare hört ober höret hören das Hören ich werbe hören hören Sie! hören Sie?
- ich schreibe schreibe schreibt ober schreibet schreiben ich werbe schreiben schreiben Sie! schreiben Sie?
- ich binde binde bindet binden bas Binden ich werbe binden binden Sie! binden Sie?

ich habe geliebt

ich hatte geliebt

ich habe gehört

\

>

ich hatte gehört

ich habe geschrieben

ich hatte geschrieben

- ich werbe geliebt ich wurde geliebt ich bin geliebt worden ich war geliebt worden ich werbe geliebt werben.
- ich werbe gehört ich wurde gehört ich bin gehört worden ich war gehört worden ich werbe gehört werben.
- 1 ich liebe 2 Sie lieben, Du liebst 2 er liebt, fie liebt, es liebt.
- wir lieben 'Sie lieben, Ihr liebt 'fie lieben, fie lieben, fie lieben,
- ich liebte 'Sie liebten, Du liebtest 'er liebte, sie liebte, es liebte.
- <sup>1</sup> wir liebten <sup>2</sup> Sie liebten, Ihr liebtet <sup>2</sup> sie liebten, sie liebten, sie liebten.
- ich habe geliebt 'Sie haben geliebt, Du haft geliebt 'er hat geliebt, fie hat geliebt, es hat geliebt.

- <sup>1</sup> wir haben geliebt <sup>2</sup> Sie haben geliebt, Ihr habt geliebt <sup>2</sup> fie haben geliebt, fie haben geliebt, fie haben geliebt.
- 'ich hatte geliebt 'Sie hatten geliebt, Du hattest geliebt er hatte geliebt, sie hatte geliebt, 'es hatte geliebt.
- wir hatten geliebt 'Sie hatten geliebt, Ihr hattet geliebt —, 'fie hatten geliebt, fie hatten geliebt, fie hatten geliebt.
- ich werde lieben 'Sie werden lieben, Du wirst lieben ex wird lieben, sie wird lieben, es wird lieben.
- 'wir werben lieben 'Sie werben lieben, Ihr werbet lieben 'sie werben lieben, sie werben lieben, sie werben lieben.
- <sup>1</sup> ich binde <sup>2</sup> Sie binden, Du bindest <sup>3</sup> er bindet, sie bindet, es bindet.
- 1 wir binden 2 Sie binden, Ihr bindet 2 fle binden, fle binsben, fle binden.
- ich band 'Sie banden ..... 'er band, fie band, es band.
- 1 wir banben 2 Sie banben ..... 2 sie banben, sie bans ben, sie banben.
- ich habe gebunden 'Sie haben gebunden, Du haft gebunden 'er hat gebunden, fie hat gebunden, es hat gebunden.
- <sup>1</sup> wir haben gebunden <sup>2</sup> Sie haben gebunden, Ihr habt gebuns den — <sup>3</sup> sie haben gebunden, sie haben gebunden, sie haben gebunden.

- 'ich hatte gebunden ' Sie hatten gebunden, Du hattest gebunden 'er hatte gebunden, sie hatte gebunden, es hatte gebunden.
- <sup>2</sup> wir hatten gebunden <sup>2</sup> Sie hatten gebunden, 3hr hattet gebunden ben <sup>2</sup> sie hatten gebunden, sie hatten gebunden, sie hatten gebunden.
- ich werde binden 'Sie werden binden, Du wirst binden 'er wird binden, sie wird binden, es wird binden.
- 1 wir werden binden 2 Sie werden binden, Ihr werdet binden 8 sie werden binden, fie werden binden, fie werden binden.
- ich werbe geliebt 'Sie werden geliebt, Du wirst geliebt 'er wird geliebt, sie wird geliebt, es wird geliebt.
- wir werben geliebt 'Sie werben geliebt, Ihr werbet geliebt —
  'fie werben geliebt, fie werben geliebt, fie werben geliebt.
- ich wurde geliebt 'Sie wurden geliebt, Du wurdest geliebt —
  'er wurde geliebt, sie wurde geliebt, es wurde geliebt.
- wir wurden geliebt \* Sie wurden geliebt, Ihr wurdet geliebt
   \* fie wurden geliebt, fie wurden geliebt, fie wurden geliebt.
- ich bin geliebt worben 'Sie find geliebt worben, Du bist geliebt worben — 'er ist geliebt worben, sie ist geliebt worben, es ist geliebt worben.
- <sup>2</sup> wir sind geliebt worden <sup>2</sup> Sie sind geliebt worden, Ihr seid geliebt worden <sup>2</sup> sie sind geliebt worden, sie sind geliebt worden, sie sind geliebt worden.

- 'ich war geliebt worden 'Sie waren geliebt worden, Du warst geliebt worden — 'er war geliebt worden, sie war geliebt worden, es war geliebt worden.
- <sup>1</sup> wir waren geliebt worden <sup>2</sup> Sie waren geliebt worden, Ihr waret geliebt worden <sup>2</sup> fie waren geliebt worden, fie waren geliebt worden.
- 'ich werbe gebunden 'Sie werden gebunden, Du wirst gebunben — 'er wird gebunden, sie wird gebunden, es wird gebunden.
- <sup>1</sup> wir werden gebunden <sup>2</sup> Sie werden gebunden, Ihr werdet gebunden <sup>3</sup> fie werden gebunden, fie werden gebunden, fie werden gebunden.
- <sup>1</sup> ich wurde gebunden <sup>2</sup> Sie wurden gebunden, Du wurdest gebunden — <sup>3</sup> er wurde gebunden, sie wurde gebunden, es wurde gebunden.
- <sup>1</sup> wir wurden gebunden <sup>2</sup> Sie wurden gebunden, Ihr wurdet gebunden <sup>2</sup> sie wurden gebunden, sie wurden gebunden, sie wurden gebunden.
- <sup>1</sup> ich war gebunden worden <sup>2</sup> Sie waren gebunden worden, Du warst gebunden worden <sup>2</sup> er war gebunden worden, sie war gebunden worden, es war gebunden worden.
- <sup>1</sup> wir waren gebunden worden <sup>2</sup> Sie waren gebunden worden, Ihr waret gebunden worden — <sup>2</sup> sie waren gebunden worsden, sie waren gebunden worden, sie waren gebunden worden.

- ich setze mich ich erkalte mich ich wundere mich ich wasche mich ich liebe mich.
- 'ich fete mich 'Sie feten fich, Du feteft bich 'er fett fich, fie fett fich, es fett fich.
  - 'wir feten uns 'Sie feten fic, Ihr fett euch 'fie feten fich, fie feten fich, fie feten fich.
  - 'ich fette mich 'Sie fetten fich, Du fetteft bich 'er fette fich, fie fette fich, es fette fich.
  - ' wir festen uns ' Gie festen fic, Ihr festet euch ' fie festen fich, fie festen fich.
  - ich habe **mich** gesett 'Sie haben sich gesett, Du hast bich gesett — 'er hat sich gesett, sie hat sich gesett, es hat sich gesett.
  - wir haben uns gesetzt "Sie haben sich gesetzt, Ihr habt euch gesetzt — "sie haben sich gesetzt, sie haben sich gesetzt, sie haben sich gesetzt.

ich reite - ich ritt - ich bin geritten.

- ich reite 'Sie reiten, Du reitest 'er reitet, sie reitet, es reitet.
- <sup>1</sup> wir reiten <sup>2</sup> Sie reiten, Ihr reitet <sup>3</sup> fle reiten, sie reiten, sie reiten.
- 1 ich ritt 2 Sie ritten, .... 3 er ritt, fie ritt, es ritt.
- 'wir ritten s Sie ritten, .... fie ritten, fie ritten, fle ritten.

- ich bin geritten 'Sie find geritten, Du bift geritten 'er ift geritten, fie ift geritten, es ift geritten.
- wir find geritten 1 Sie find geritten, 3hr feid geritten —
  1 fie find geritten, fie find geritten, fie find geritten.
- ich war geritten 'Sie waren geritten, Du warst geritten —
  'er war geritten, fie war geritten, es war geritten.
- 1 wir waren geritten 2 Gie waren geritten, 3hr wart geritten 3 fie waren geritten, fie waren geritten, fie waren geritten.
- ich gehe, ich ging, ich bin gegangen, gehen, bas Gehen, ber Sang gangbar.
- burch, für, gegen, ohne, um, wider aus, außer, bei, entgegen, gegenüber mit, nach, seit, von, zu, zuwider an, in (= ein), auf, neben, zwischen, unter, über, vor, hinter "be" "ent" "ver" "zer" "ab."
- ber Durchgang, bas Durchgehen; ich gehe .. burch, ich ging .. burch, ich bin burch .. gegangen; burch= gehends, burchgänglich.
- ber Umgang, bas Umgehen; ich gehe ... um, ich ging ... um, ich bin ... umgegangen; unumgänglich.
- ber Ausgang, bas Ausgehen; ich gehe . . aus, ich ging . . aus, ich bin . . ausgegangen.
- ber Zugang, bas Zugehen; ich gehe . . zu, ich ging . . zu, ich bin . . zugegangen; zugänglich, unzugänglich.
- bas Angehen; ich gehe .. an, ich ging .. an, ich bin .. angegangen.

- ber Eingang, das Eingehen; ich gehe .. ein, ich ging .. ein, ich bin .. eingegangen.
- ber Aufgang, das Aufgehen; ich gehe .. auf, ich ging .. auf, ich bin .. aufgegangen; anfänglich, anfangs.
- ber Untergang, bas Untergehen; ich gehe .. unter, ich ging .. unter, ich bin .. untergegangen.
- ber\_Uebergang, bas Uebergehen; ich gehe . über, ich ging . über, ich bin . übergegangen.
- ber Borgang, das Borgeben; ich gehe .. vor, ich ging .. vor, ich bin .. vorgegangen.
- bas hintergehen; ich hintergehe, ich hinterging, ich habe hintergangen.
- bas Begehen; ich begehe, ich beging, ich habe .. bes gangen.
- bas Entgehen; ich eutgehe, ich entging, ich bin . . ents gangen.
- das Bergehen; ich vergehe, ich verging, ich bin . . versangen.
  ich vergehe . . mich, ich verging . . mich, —
  ich habe mich . . vergangen; —

vergänglich, unvergänglich.

- bas Bergehen; ich zergehe, ich zerging, ich bin zers gangen.
- ber Abgang, das Abgehen; ich gehe ab, ich ging ab, ich bin abgegangen.
- ich spreche, ich sprach, ich habe gesprochen, sprechen; bas Sprechen, bie Sprache, sprachlich.

burch, für, gegen, ohne, um, wiber — aus, außer, bei, entgegen, gegenüber — mit, nach, seit, von, zu, zuwider — an, in, auf, neben, zwischen, unter, über, vor, hinter — "be" — "ent" — "ver" — "zer" — "ab".

## bie Fürsprache.

- bas Aussprechen, bie Aussprache; ich spreche . . aus, ich sprach . . aus, ich habe ausgesprochen; unaussprechlich.
- bas Nachsprechen; ich spreche nach, ich sprach nach, ich habe nachgesprochen.
- bas Zusprechen, die Zusprache; ich spreche .. zu, ich sprach .. zu, ich habe .. zugesprochen.

## die Aussprache.

- bas Borsprechen; ich spreche .. vor, ich sprach .. vor, ich habe .. vorgesprochen.
- bas Besprechen; ich bespreche, ich besprach, ich habe bes sprochen.
- bas Entsprechen; ich entspreche, ich entsprach, ich habe entsprochen; entsprechend.
- bas Bersprechen; ich verspreche, ich versprach, ich habe versprochen.
- bas Absprechen; ich spreche .. ab, ich sprach .. ab, ich habe .. abgesprochen.
- ich schreibe, ich schreiben, ich habe geschrieben; schreiben, bas Schreiben, ber Schreiber, bie Schrift; schriftlich, schriftgemäß.
- burch, fitr, gegen, ohne, um, wiber aus, außer, bei, entgegen, gegenüber, mit, nach, feit, von, zu, zuwiber an, in (= ein),

auf, neben, zwischen, unter, über, vor, hinter — "be" — "ent" — "ver" — "zer" — "ab."

bie Begenschrift.

bas Umschreiben; — ich umschreibe, — ich umschrieb, — ich habe umschrieben.

bas Musichreiben.

bie Nachschrift, — bas Nachschreiben; — ich schreibe . . nach, — ich sabe . . nachgeschrieben; — nachsschriftlich. ;

die Zuschrift.

das Anschreiben; — ich schreibe . . an, — ich schrieb . . an, — ich habe . . angeschrieben.

bie Ginschreift, — bas Ginschreiben; — ich schreibe . . ein, — ich schreibe . . ein, — ich habe . . eingeschrieben.

die Aufschrift, — bas Aufschreiben; — ich schreibe .. auf, — ich schrieb .. auf, — ich habe .. aufgeschrieben.

bie Unterschrift, — bas Unterschreiben; — ich unterschreibe, — ich unterschrieb, — ich habe . . unterschrieben; — unterschriftlich.

bie Ueberschrift, — das Ueberschreiben; — ich schreibe über, . . — ich schreibe über . . , — ich habe über . . geschrieben, — ich überschrieben, — ich habe überschrieben.

bie Borschrift, — das Borschreiben; — ich schreibe .. vor, — ich schrieb .. vor, — ich habe .. vorgeschrieben.

bie Beschreibung, — bas Beschreiben; — ich beschreibe, — ich beschrieb, — ich habe beschrieben.

bas Berschreiben; — ich verschreibe, — ich verschrieb, — ich habe verschrieben.

- bie Abschrift, das Abschreiben, der Abschreiber; ich schreibe . . ab, ich schrieb . . ab, ich habe . . abgeschrieben.
- und, auch, nun, ferner, bann, baher, barum, beswegen, beshalb, enblich, außerdem, weil, fowohl als auch, nicht nur fondern auch, nicht allein fondern auch, nicht blos fonsbern auch, theils theils, je besto.
- aber, allein, boch, jedoch, bennoch, ober, entweder ober, bagegen, vielmehr, indessen, bessen ungeachtet, weber — noch, nicht — sondern, wenn — so, hingegen, gleichwohl, sonst, balb — balb.
  - ich bade, ich but, ich habe gebaden.
  - ich befehle, ich befahl, ich habe befohlen.
  - ich beginne, ich begann, ich habe begonnen.
  - ich beiße, ich big, ich habe gebiffen.
  - ich berge, ich barg, ich habe geborgen.
  - ich bewege, ich bewog, ich habe bewogen.
  - ich biege, ich bog, ich habe gebogen.
  - ich biete, ich bot, ich habe geboten.
  - my biete, my bot, my gabe geobten
  - ich bin, ich war, ich bin gewesen.
  - ich binde, ich band, ich habe gebunden.
  - ich bitte, ich bat, ich habe gebeten.
  - ich blase, ich blies, ich habe geblasen.
  - ich bleibe, ich blieb, ich bin geblieben.
  - ich bleiche, ich blich, ich habe gebleicht.
  - ich breche, ich brach, ich habe gebrochen.
  - ich brenne, ich brannte, ich habe gebrannt.

ich bringe, ich brachte, ich habe gebracht. ich benke, ich bachte, ich habe gebacht. ich binge, ich habe gebungen. ich bresche, ich brosch, ich habe gebroschen. ich bringe, ich brang, ich habe gebrungen. ich barf, ich burfte, ich habe geburft. ich empfehle, ich empfahl, ich habe empfohlen. ich erwäge, ich erwog, ich habe erwogen. ich effe, ich ak, ich habe gegeffen. ich fahre, ich fuhr, ich bin gefahren. ich falle, ich fiel, ich bin gefallen. ich fange, ich fing, ich habe gefangen. ich fechte, ich focht, ich habe gefochten. ich finde, ich fand, ich habe gefunden. ich flechte, ich flocht, ich habe geflochten. ich fliege, ich flog, ich bin geflogen. ich fliebe, ich floh, ich bin gefloben. ich flieke, ich flok, ich bin gefloffen. ich freffe, ich frag, ich habe gefreffen. ich friere, ich fror, ich habe gefroren. ich gebäre, ich gebar, ich habe geboren. ich gebe, ich gab, ich habe gegeben. ich gebiete, ich gebot, ich habe geboten. ich gebeihe, ich gebieh, ich bin gebiehen. ich gehe, ich ging, ich bin gegangen. es gelingt, es gelang, es ift gelungen. ich gelte, ich galt, ich habe gegolten. ich genese, ich genas, ich bin genesen. es geschieht, es geschah, es ift geschehen.

ich gewinne, ich gewann, ich habe gewonnen. ich giefe, ich gof, ich habe gegoffen. ich gleiche, ich glich, ich habe geglichen. ich gleiße. ich gleite, ich glitt, ich bin geglitten. ich glimme, ich glomm, ich habe geglommen. ich grabe, ich grub, ich habe gegraben. ich greife, ich griff, ich habe gegriffen. ich habe, ich hatte, ich habe gehabt. ich halte, ich hielt, ich habe gehalten. ich hange, ich hing, ich habe gehangen. ich haue, ich hieb, ich habe gehauen. ich hebe, ich hob, ich habe gehoben. ich heiße, ich hieß, ich habe geheißen. ich helfe, ich half, ich habe geholfen. ich kenne, ich kannte, ich habe gekannt. ich klimme, ich klomm, ich bin geklommen. ich klinge, ich klang, ich habe geklungen. ich kneife, ich kniff, ich habe gekniffen. ich komme, ich kam, ich bin gekommen. ich kann, ich konnte, ich habe gekonnt. ich trieche, ich troch, ich bin getrochen. ich labe, ich lub, ich habe gelaben. ich laffe, ich ließ, ich habe gelaffen. ich laufe, ich lief, ich bin gelaufen. 1333 ich lefe, ich las, ich habe gelefen. ich liege, ich lag, ich habe gelegen. ich litge, ich log, ich habe gelogen. ich meibe, ich mieb, ich habe gemieben.

ich meffe, ich maß, ich habe gemeffen. ich mag, ich mochte, ich habe gemocht. ich muß, ich mußte, ich habe gemußt. ich nehme, ich nahm, ich habe genommen. ich nenne, ich nannte, ich habe genannt. ich pfeife, ich pfiff, ich habe gepfiffen. ich preise, ich pries, ich habe gepriesen. ich quelle, ich quoll. ich rathe, ich rieth, ich habe gerathen. ich reibe, ich rieb, ich habe gerieben. ich reiße, ich riß, ich habe gerissen. ich reite, ich ritt, ich bin geritten, ich renne, ich rannte, ich bin gerannt. ich rieche, ich roch, ich habe gerochen. ich ringe, ich rang, ich habe gerungen. ich rinne, ich rann, ich bin geronnen. ich rufe, ich rief, ich habe gerufen. ich fauge, ich fog, ich habe gefogen. ich schaffe, ich schuf, ich habe geschaffen. ich scheibe, ich schieb, ich bin geschieben. ich scheine, ich schien, ich habe geschienen. ich schelte, ich schalt, ich habe gescholten. ich schere, ich schor, ich habe geschoren. ich schiebe, ich schob, ich habe geschoben. ich schieke, ich schok, ich habe geschossen. ich schlafe, ich schlief, ich habe geschlafen. ich schlage, ich schlug, ich habe geschlagen. ich schleiche, ich schlich, ich bin geschlichen. ich schleife, ich schliff, ich habe geschliffen.

ich schließe, ich schloß, ich habe geschlossen. ich schlinge, ich schlang, ich habe geschlungen. ich schmelze, ich schmolz, ich bin geschntolzen. ich schneibe, ich schnitt, ich habe geschnitten. ich schreibe, ich schrieb, ich habe geschrieben. ich schreie, ich schrie, ich habe geschrien. ich schreite, ich schritt, ich bin geschritten. ich schweige, ich schwieg, ich habe geschwiegen. ich schwelle, ich schwoll, ich bin geschwollen. ich schwimme, ich schwamm, ich bin geschwommen. ich schwinde, ich schwand, ich bin geschwunden. ich schwöre, ich schwur, ich habe geschworen. ich febe, ich fah, ich habe geseben. ich fende, ich fandte, ich habe gefandt. ich finge, ich fang, ich habe gefungen. ich finke, ich fank, ich bin gefunken. ich finne, ich fann, ich habe gesonnen. ich fite, ich faß, ich habe gefessen. ich speie, ich spie, ich habe gespien. ich spinne, ich spann, ich habe gesponnen. ich spreche, ich sprach, ich habe gesprochen. ich fpriege, ich fprog, ich bin gesproffen. ich springe, ich sprang, ich bin gesprungen. ich steche, ich stach, ich habe gestochen. ich stehe, ich stand, ich habe gestanden. ich stehle, ich stahl, ich habe gestohlen. ich steige, ich stieg, ich bin gestiegen. ich sterbe, ich starb, ich bin gestorben. ich stoke, ich stiek, ich habe gestoken.

ich streiche, ich strich, ich habe gestrichen. ich ftreite, ich ftritt, ich habe gestritten. ich thue, ich that, ich habe gethan. ich trage, ich trug, ich habe getragen. ich treffe, ich traf, ich habe getroffen. ich treibe, ich trieb, ich habe getrieben. ich trete, ich trat, ich bin getreten. ich trinke, ich trank, ich habe getrunken. ich verberbe, ich verbarb, ich habe verborben. es verdriekt mich, es verdrok mich, es hat mich verdroffen. ich vergesse, ich vergaß, ich habe vergessen. ich verliere, ich verlor, ich habe verloren. ich wachse, ich wuchs, ich bin gewachsen. ich mage, ich mog, ich habe gewogen. ich wiege, ich wo, ich habe gewogen. ich wasche, ich wusch, ich habe gewaschen. ich webe, ich wot, ich habe gewoben. ich weiche, ich wich, ich bin gewichen. ich weiß, ich wußte, ich habe gewußt. ich weise, ich wies, ich habe gewiesen. ich wende, ich wandte, ich habe gewandt. ich werbe, ich warb, ich habe geworben. ich werde, ich wurde, ich bin geworden. ich werfe, ich warf, ich habe geworfen. ich winde, ich wand, ich habe gewunden. ich will, ich wollte, ich habe gewollt. ich ziehe, ich zog, ich habe gezogen. ich zwinge, ich zwang, ich habe gezwungen.

ich sehe, lese, vergesse, spreche, breche, steche, werbe, berge, helse, werfe, treffe, stehle, befehle, empsehle, nehme, gebe, messe, trete.

ich sehe — Du fiehst, Sie sehen — er fieht, sie fieht, es fieht. wir sehen — Ihr feht, Sie sehen — fie fehen, fie fehen, fie fehen,

ich lese — Du lieft, Sie lesen — er lieft, sie lieft. wir lesen — Ihr lest, Sie lesen — fie lesen, sie lesen, sie lesen.

ich vergesse — Du vergißt, Sie vergessen — er vergißt, sie vers gißt, es vergißt.

wir vergeffen — Ihr vergefit, Sie vergeffen — fie vergeffen, fte vergeffen, fie vergeffen.

ich fpreche - Du fprichft, Gie fprechen - er fpricht, fie fpricht, es fpricht.

wir sprechen - Ihr sprecht, Sie sprechen - fie sprechen, fie sprechen, fie sprechen.

## Henry Holt & Co's

# EDUCATIONAL WORKS.

#### ENGLISH.

| The prices are for cloth lettered, unless otherwise expressed.                                                                                                                                                                     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| American Science Series, for High Schools and Colleges. 12mo  I. Newcomb & Holden's Astronomy, \$2.50. II. Packard's Zollogy, \$3.00. III. Bessey's Botany, \$2.75. IV. Martin's Human Body, \$2.75. V. Walker's Political Economy | la 24 |
| Bain. Brief English Grammar. 18mo. Boards, 45c.; Key                                                                                                                                                                               | 45    |
| — Higher English Grammar.                                                                                                                                                                                                          | 1 00  |
| Composition Grammar.                                                                                                                                                                                                               | I 40  |
| Cairns. Quantitative Analysis. 8vo                                                                                                                                                                                                 | 2 00  |
| Corson. Handbook of Anglo-Saxon and Early English. 12mo                                                                                                                                                                            |       |
| Corson. Handbook of Angro-Saxon and Early English. 12mb                                                                                                                                                                            | 2 50  |
| Cox. Mythology. 16mo                                                                                                                                                                                                               | 90    |
| Freeman. Historical Course for Schools, 16mo.                                                                                                                                                                                      |       |
| I. General Sketch of History, \$1.40. II. History of England, \$1.10. III. History of Scotland, \$1.00. IV. History of Italy, \$1.00.                                                                                              |       |
| III. History of Scotland, \$1.00. IV. History of Italy, \$1.00.                                                                                                                                                                    |       |
| V. History of Germany, \$1.00. VI. History of the United States,                                                                                                                                                                   |       |
| V. History of Germany, \$1.00. VI. History of the United States,<br>\$1.25. VII. History of France                                                                                                                                 | 1 00  |
| Gardiner. English History for Schools. 10mo                                                                                                                                                                                        | 1 00  |
| Introduction to English History. 16mo                                                                                                                                                                                              | 1 00  |
| Gostwick and Harrison. Outlines of German Literature. 12mo                                                                                                                                                                         | 2 50  |
| Handbooks for Students and General Readers: -Ball's Astronomy, 60c.;                                                                                                                                                               |       |
| McGuthrie's Practical Physics, 60c.; Johnson's The Studio Arts, 60c.;                                                                                                                                                              |       |
| MacAllister's Zoölogy of the Invertebrates, 6oc.; Zoölogy of the                                                                                                                                                                   |       |
| Vertebrates, 6oc.; Both parts in one volume, \$1.00; Johnston's                                                                                                                                                                    |       |
| American Politics, \$1.00; Lounsbury's English Language, \$1.00;                                                                                                                                                                   |       |
| Ball's Mechanics, 6oc.; Bain's Higher English Grammar, \$1.00;                                                                                                                                                                     |       |
| McNab's Botany, \$1.00; Otis' Elementary German                                                                                                                                                                                    | 90    |
| Koehler. Practical Botany. 12110                                                                                                                                                                                                   |       |
| Macloskie. Elements of Botany                                                                                                                                                                                                      | •     |
| Newcomb. Algebra for Schools \$1.20 (Key \$1.20); Plane Geometry and                                                                                                                                                               |       |
| Trigonometry, with Tables, \$1.40: Algebra for Colleges, \$1.75:                                                                                                                                                                   |       |
| (Key \$1.75:) Elements of Geometry, \$1.60: Plane and Spherical                                                                                                                                                                    |       |
| (Key \$1.75;) Elements of Geometry, \$1.60; Plane and Spherical<br>Trigonometry, with Tables, \$2.00; Trigonometry (separate) \$1.50;                                                                                              |       |
| Tables (separate), \$1.40. Analytical Geometry. Calculus.                                                                                                                                                                          |       |
| Sewell and Urbino. Dictation Exercises. 16mo. Boards                                                                                                                                                                               | 55    |
| Shute. Anglo-Saxon Manual. 12mo                                                                                                                                                                                                    | 1 50  |
| Skinner. Approximate Computations. 16mo                                                                                                                                                                                            | 1 20  |
| Siglar, English Grammar. 12mo. Boards                                                                                                                                                                                              | 70    |
| Taine. English Literature. Condensed for Schools. 12mo                                                                                                                                                                             |       |
| White. Classic Literature. 12mo                                                                                                                                                                                                    | 1 75  |
| Yonge (Miss). Landmarks of History. I. Ancient. 12mo, 95c.;                                                                                                                                                                        |       |
| If Medigraph tomo \$1.00 : Ill Modern tomo                                                                                                                                                                                         | 1 20  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |       |

### STANDARD EDUCATIONAL WORKS.

| FRENCH.                                                                                                                                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Esop. Fables in French. With a Dictionary. 18mo                                                                                                                                           | <b>lo</b> 6 |
| Ackard—Clos-Pommier, et les Prisonniers, par Xavier de Maistre, 85 cents. Bédolliere—Mère Michel. New Vocabulary, by Pylodet, 75                                                          |             |
| cents. Biographies des Musiciens Célèbres, \$1.25. Erchman-Chat-                                                                                                                          |             |
| rian Conscrit de 1812. With Notes, \$1.10. Fallet—Princes de l'Art.                                                                                                                       |             |
| \$1.50. Fewillet-Roman d'un Jeune Homme Pauvre, \$1.10 Foa-                                                                                                                               |             |
| \$1.50. Feaillet—Roman d'un Jeune Homme Pauvre, \$1.10 Fea—Contes Biographiques. With Vocab., \$1.00. —Petit Robinson de Paris. With Vocab., 85 cents. Macé—Bouchée de Pain. With Vocab., |             |
| \$1.25. Porchat—Trois Mois sous la Neige, 85 cents. Pressenst—                                                                                                                            |             |
| Rosa. With Vocab., \$1.25. Saint Germain—Pour une Epingle.                                                                                                                                |             |
| Rosa. With Vocab., \$1.25. Saint Germain-Pour une Epingle. With Vocab., \$1.00. Sand-Petite Fadette, \$1.25. Segur-Contes                                                                 |             |
| (Petites Filles Modèles: Les Gouters de la Grand'-Mère), \$1.00.                                                                                                                          |             |
| Souvestre—Philosophe sous les Toits, 75 cents.  Borel. Cours de Thèmes. 12mo                                                                                                              | 75          |
| Grammaire Française. 12mo                                                                                                                                                                 | 1 6         |
| Buckingham's-Eugène. French Grammar and Exercises. 12mo                                                                                                                                   | 1 60        |
| Elementary French Lessons. 12mo                                                                                                                                                           | 7:          |
| Delille. Condensed French Instruction. 18mo                                                                                                                                               | 59          |
| Fleury. Histoire de France. 12mo                                                                                                                                                          | 59<br>1 49  |
| Ancient History. Translated, with Notes. 12mo                                                                                                                                             | 8           |
| Fleury. Histoire de France. 12mo.  Ancient History. Translated, with Notes. 12mo.  Gasc. French-English Dictionary. 8vo                                                                   | 3 75        |
| Translator. (English into French)                                                                                                                                                         | 1 60        |
| Gibert. Introductory French Manual. 12mo                                                                                                                                                  | I 25        |
| Janon, De. Recueil de Poésies. 16mo                                                                                                                                                       | 1 00        |
| Lacombe, Histoire du Peuple Française. 16mo                                                                                                                                               | 75          |
| Maistre (X de). Œuvres Complètes. 12mo.                                                                                                                                                   | X 40        |
| Moutonnier. Les Premiers pas dans L'Étude du Français. 12mo                                                                                                                               | 40<br>x 25  |
| Musset. Un Caprice (Comédie). 12mo. Paper                                                                                                                                                 | 30          |
| Otto, French Conversation Grammar, 12mo, Koan, \$1.60; Key,                                                                                                                               | 75          |
| Bocher's French Reader. 12mo. Roan                                                                                                                                                        | I 40        |
| First Book in French. 16mo. Boards                                                                                                                                                        | 40<br>1 25  |
| Introductory French Reader, 12mo, Boards                                                                                                                                                  | 1 60        |
| Parlez-vous Français? or, Do you Speak French? 18mo. Boards<br>Plays. College Series of Modern French Plays. With English Notes by                                                        | 50          |
| Plays. College Series of Modern French Plays. With English Notes by                                                                                                                       |             |
| Prof. Bôcher. 12mo. Paper. La joie Fait Peur, 30 cents; La Bataille des Dames, 35 cents; La Maison de Penarvan, 35 cents; La Poudre                                                       |             |
| aux Yeux, 35 cents; Les Petits Oiseaux, 35 cents; Mademoiselle de la                                                                                                                      |             |
| Seiglière, 35 cents; Le Roman d'un Jeune Homme Pauvre, 35 cents;                                                                                                                          |             |
| Les Dogits de Fée, 35 cents ; Jean Baudry, 35 cents. The foregoing                                                                                                                        |             |
|                                                                                                                                                                                           | 2 .*        |
| Modern French Comedies. Le Village, 25 cents: La Cagnotte, 35 cents: Les Femmes qui Pleurent 25 cents: Les Petites Misères de la Vie                                                      |             |
| Les Femmes qui Pleurent, 25 cents; Les Petites Misères de la Vie<br>Humaine, 25 cents; La Niaise de St. Flour, 25 cents; Trois Proverbes,                                                 |             |
| 30 cents; Valerie, 30 cents; Le Collier de Perles, 30 cents. The three                                                                                                                    |             |
| last named have vocabularies.                                                                                                                                                             |             |
| French Plays for Children. With Vocabularies, 22mo. Paper. La Vieille Cousine: Les Ricochets, 25 cents: Le Testament de Madame                                                            |             |
| Patural; La Mademoiselle de St. Cyr. 25 cents; La Petite Maman; Le                                                                                                                        |             |
| Bracelet, 25 cents; La Lotterie de Francfort; Jeune Savante, 25 cents.                                                                                                                    |             |
| Students' Collection of Classic French Plays, 12mo. Paper. With full                                                                                                                      |             |

### STANDARD EDUCATIONAL WORKS.

| Athalie, 30 cents. Mollère. Le Misanthrope, 30 cents. The foregoing in 1 vol. 12mo. Cloth, \$1.50.* Mollère. L'Avare, 50 cents. Racine. Esther, 40 cents. Corneille. Cinna.  Pylodet's Beginning French. 16mo. Boards.  Beginner's French Reader. With illustrations. 16mo. Boards.  Second French Reader. With illustrations.  La Litérature Française Classique. 12mo.  Gouttes de Rosée. French Lyric Poetry. 18mo.  Gouttes de Rosée. French Lyric Poetry. 18mo.  Mère L'Ole. Illustrated. 8vo. Boards.  Riodu. Lucie. French and English Conversations. 12mo.  Stern and Máras. Étude Progressive de La Langue Française. 12mo.  Witcomb and Bellenger. French Conversation. 18mo.  Zender. Abécédaire, French and English Primer. 12mo. Boards. | 5:<br>5:<br>1 :6:<br>1 :4:<br>6:<br>5:<br>7:<br>1 :2: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| GERMAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |
| The prices are for paper covers, unless otherwise expressed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>A</b>                                              |
| Andersen. Bilderbuch ohne Bilder. With Notes. 12mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |
| Die Eisjungfrau, etc. With Notes. 12mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50                                                    |
| Carove. Das Märchen ohne Ende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25                                                    |
| Evans. Uno's German Keager. Hall Koan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ¥ 35                                                  |
| Eichendorf. Aus dem Leben eines Taugenichts. 12mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50                                                    |
| Elz, Three German Comedies. 12mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35<br>40                                              |
| Fouqué. Undine. With Vocabulary. 12mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50                                                    |
| Herrman und Dorothea. With Notes. 12mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35                                                    |
| Grimm. Venus von Milo; Rafael und Michel-Angelo. 12mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>3</i> 3<br>50                                      |
| Heine. Harzreise und Das Buch Le Grand. 12mo. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3-                                                    |
| Heness. Der Leitfaden. 12mo. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I 50                                                  |
| — Der Sprechlehrer unter seinen Schülern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 35                                                  |
| Heyse. Aniang und Ende. 12mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30                                                    |
| —— Die Einsamen. 12mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25                                                    |
| Keetels. Oral Method with German. 12mo. Half roan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 60                                                  |
| Koerner, Zriny. With Notes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60                                                    |
| Klemm. Lese und Sprachbuecher. In 8 concentrischen Kreisen. 12mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
| Geschichte der Deutschen Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I 50                                                  |
| Lessing. Minna von Barnhelm. In English with German Notes, 12mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50                                                    |
| —— Emilia Galotti. zamo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                                                    |
| Lodeman. German Conversation Tables. 12mo. Boards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35                                                    |
| Mügge. Riukan Voss. 12mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30                                                    |
| Signa die Seterin. 121100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30                                                    |
| Nathusius. Tagebuch eines armen Fräuleins. 12mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60                                                    |
| Otto. German Grammar. 12mo. Roan, \$1.60; Key                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75                                                    |
| Otto. German Grammar. 12mo. Roan, \$1.60; Key<br>Evans' German Reader. With Notes and Vocab. 12mo. Roan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I 35                                                  |
| First Book in German. 12mo. Boards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35                                                    |
| Introductory Lessons: or. Beginning German. 12mo. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95                                                    |
| Introductory Reader. With Notes and Vocabulary, 12mo. Cloth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 20                                                  |
| Translating English into German, \$1.00. Key                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 00                                                  |
| Prinsessin lise. With Notes. 12mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25                                                    |
| Putlits. Was sich der Wald Erzählt. 12mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30                                                    |
| Badekuren. With Notes. 12mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30                                                    |
| Das Herz Vergessen, With Notes. 12mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30                                                    |
| Vergissmeinnicht. With Notes. 12mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25                                                    |
| Ruensler. German Manual, Svo. Boards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50                                                    |

### STANDARD EDUCATIONAL WORKS.

| Schiller. Jungfrau von Orleans. With Notes. 12mo, 50 cents.—Wallenstein's Lager. With Notes. 12mo, 60 cents.—Die Piccolomini. With Notes. 12mo, 50 cents.—Wallenstein's Tod. With Notes. 12mo, 50 cents.—Wallenstein, complete. 12mo. Cloth, \$1.50.—Der Neffe als Onkel. With Notes and Vocabulary, 50 cents.  Simonson. German Ballad Book. With Notes. 12mo. Cloth.  Sprechen Sie Deutsch? or, Do You Speak German? 18mo. Boards  Stern. Studien und Plaudereien. 12mo. I, \$1.35. II.  Storme. Easy German Reading. 16mo. Cloth.  Storm. Immensee. With Notes. 12mo  Tieck. Die Elfen; Das Rothkäppehen. With Notes. 12mo  Whitney-Klemm German Series. 12mo. Cloth. I. Rudiments of German II. German by Practice, \$1.10. III. Elementary German an II. German by Practice, \$1.10. III. Elementary German | I 40<br>50<br>I 50<br>95<br>25<br>35         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Reader, \$1.00.  Whitney. Prof. W. D. German Grammar. 12mo. Roan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 50<br>1 80<br>3 50                         |
| Maria Stuart, 80 cts.—VI. Lessing's Nathan der Weise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73<br>35<br>65                               |
| ITALIAN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Cuore, Italian Grammar, 12mo, Roan \$1.50; Key                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75<br>75<br>1 25<br>75<br>50<br>75           |
| Caballero. La Familia de Alvareda. 12mo. Paper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95<br>50<br>50<br>1 90<br>1 25<br>1 25<br>50 |
| HEBREW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |
| Peutsch. Key to the Pentateuch. 3 parts (1 now published). Per part.  Fuerst. Hebrew and Chaldee Lexicon. 8vo. Half morocco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 50<br>9 00                                 |
| HENRY HOLT & CO., PUBLISHERS, NEW YOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K.                                           |
| <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |

, 

· . . 

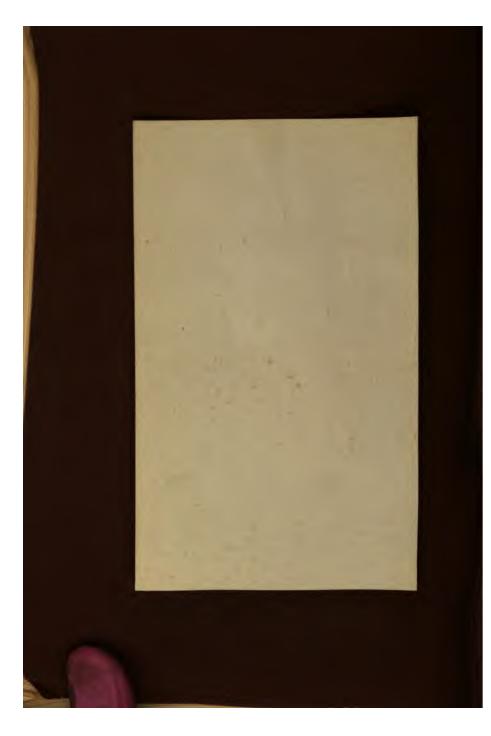

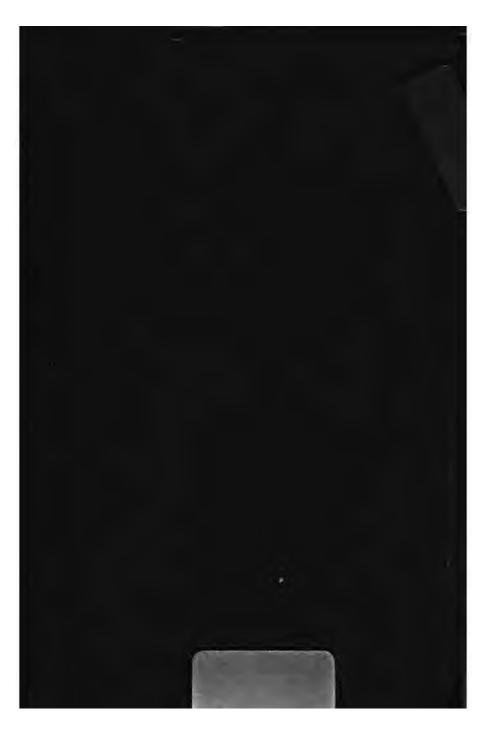

